Die Expedition ift auf der herrenftrage Mr. 20.

Nº 278.

Montag ben 28. November

1842.

Berfügung ung wegen Ginreichung ber Geschäftsnachweisungen von ben Schledmannern.

1) Die Schiedsmanner unferes Gefchaftebegiets mer= ben aufgeforbert, die Nachwelfungen ihrer Gefchafte fur bas Jahr vom 1. Dezember 1841 bis 30. November 1842 nach bem Schema A jur Berordnung vom 6. Do: bember 1838 (Brestauer Regterungs: Umteblatt Stud 48 Seite 339) angufertigen.

Die Ginfendung berfelben muß bis fpateftens 15.

Dezember b. 3. erfolgen :

a) von allen Schiebsmannern ber Stabt und Borftabte Brestau's an bas hiefige Konigt. Polizet : Pra-

b) von allen Schiedemannern, welche in ben übrigen Stabten wohnen, an ben Magiftrat ber betreffen=

c) von allen Schiebemannern, welche auf bem Lande wohnen, an bas landrathliche Umt, ju beffen Ges fcaftefreis ber Bohnort bes Schiedemannes ge= bort.

Sind bei einem Schiedsmanne im Laufe bes Befchaftsjahres gar feine Sachen anhangig ge= worden, fo ift ftatt ber Befchaftenachweifung eine

Megativ=Ungeige einzusenden. 2) Die bei a, b und c vorstehend benannten poli= Bellichen Behörben haben die nach ben Gefchaftenach: weifungen und Regativ-Ungeigen anzufertigenden Saupt= sufammenftellungen mit ben eifteren jugich, bis fpate= ftens 15 Januar 1843 anhero einzureichen.

Rachfriften fonnen unter feinen Umftanben bemils

ligt werben.

Breslau, ben 10. Dovember 1842. Ronigliches Dber : Landes : Gericht.

Inland.

Berlin, 24. Rov. Ge. Maj. ber Ronig haben Allergnabigft geruht, bem Burgermeifter Dergen gu Beiffenfels bie Unlegung ber ihm von bes Großherzogs von Sachfen-Beimar Ronigl. Soh. verliehenen golbenen

Givil-Berdienft=Medaille gu geftatten.

Die biesjährige Preisbewerbung im Ronigl. Gewerbes Institute hat zur Bertheilung folgender Preife Beranlaffung gegeben. Denemunge in Gilber: bem Boglinge Reinhard Illgner aus Buchwald in Schlesien, für Chemie und Phyfit; Silger Grethen aus Daun, Regierungsbegirt Erier, fur Rurvenlehre und beschreibende Geometrie; Jofeph Miefing aus Brestau, fur Gtatit, Sybroftatit und Mechanit; Guftav Borftell aus Berlin, fur freies Sandzeichnen. - Denemunge in Erg: bem Boglinge Friedrich Lehmann aus Berlin, fur Phyfit und Chemie; Julius Robbe aus Lobau, Regierungsbezirt Marienwerber, fur freies Sandzeichnen.

Ge. Ronigl. Sob. ber Pring von Preugen ift

nach Magbeburg abgereift.

Ungetommen: Ge. Erc. ber Ben.=Lieutenant unb tommanbirende General des 3ten Armeetorps, v. Weyrach, von Frankfurt a. b. D.

Abgereift: Der Furft Eduard von Schonburg-

Sartenftein, nach Wien.

Berlin, 25. November. Ge. Majeftat ber Konig haben Allergnädigft geruht: ben Rotar Mathias Sofeph Bell gu Erler jum Juftigrath gu ernennen; dem Berg: richter, Dber-Banbesgerichte-Uffeffor Schneiber gu Gffen, ben Charatter als BerggerichtseRath zu verleiben; und bie Ronigt. Dber Bereiter Unruh, Ried und Bohn ftedt ju Stallmeiftern ju beforbern.

Dem Raufmann Ulmann in Berlin ift unter bem 22. Rovbr. 1842 ein Ginführungs Patent auf eine burch Beidnung und Befchreibung erlauterte in ihrer gangen Bufammenfebung fur neu nnb eigenthumlich erachtete Borrichtung jum, Giegen und Abgleichen ber Lichte auf vier Jahre, von jenem Lage an gerechnet und fur ben Umfang ber Monarchie, ertheilt worben. - Dem Rauf-

mann Ulmann in Berlin ift unter bem 22. Dobbr. 1942 ein Ginführunge=Patent auf eine mechanische Bor= richtung jum Fertigen geftricter Bagren in ber burch Beichnungen und Befchreibung nachgewiesenen Bufam= menfebung, auf vier Jahre, von jenem Tage an gerech= net und fur ben Umfang ber Monarchie, ertheilt mor-- Das bem Rupferftecher und Lithographen G. 2B. Lehmann in Berlin unterm 3. Dat 1841 er= theilte Ginführunge=Patent auf eine Dafchine gur Fa= brifation von Papier ohne Ende in der burch Beichnung und Befchreibung nachgemiefenen Bufammenfegung, ohne Die Benutung befannter hierbei in Unmendung gebrach ter Theile zu befchranten, ingleichen auf einen mit bie= fer Papier-Mafchine in Berbinbung gebrachten Trocknen-Upparat in ber burch Beichnung und Befchreibung nachgewiesenen Bufammenfetung ift, ba die Musführung in ber bestimmten Frift nicht nachgewiesen, aufgehoben worben. - Das bem Rupferftecher und Lithographen G. B. Lehmann in Berlin unterm 3. Mat 1841 ertheilte Einführungs-Patent auf eine Dagelfchneibe= Maschine in ber burch Beidnung und Beschreibung nachgewiesenen Bufammenfetung ift, ba bie Musführung in ber bestimmten Frift nicht nachgewiesen, aufgehoben morben.

Ihre Durchlauchten die Pringen Friedrich und Julius ju Schlesmig=Solftein=Conberburg=

Gludeburg find nach Riel abgereift. Ungekommen: Der Bifchof ber evangelifchen Rirche und General=Superintendent ber Proving Sach=

fen, Dr. Drafede, von Magbeburg.

(Militair: Bochenblatt.) Dr. Frande, General=Argt, vom 7. gum 6. Urmeeforps verfest. v. b. Groben, Gec.: Et. vom 2. Garbe-Ulanen= (Bbw.) Reg., unter Ginrang. in die Adjutantur, jum 2. Ubj. bes Prinzen Withelm v. Preußen Kgl. Hoh. ernannt. Graf zu Stolberg = Wernigerobe, Pr.-Lt. und 2. Udj. S. K. H. bes Prinzen Wilhelm v. Preußen, als Rittm. ausgeschieben und zu ben beurlaubten Offizieren bes 2. Bats. 3. Garbe-Lbm.=Regte. übergegangen.

Den neueften hier eingetroffenen Rachrichten gufolge, hatte Se. Konigl. Sobeit Pring Ub albert Die Ubficht, bon Rio Janetro aus in einem Euglifchen Rriegs: Dampfboote gegen Mitte Detober fich über Pernamuco nach Para ju begeben, von wo fie gegen Mitte Degbr. in Babia einzutreffen gedachten. Sier wird bie Garbinifche Fregatte ben Pringen wieder aufnehmen und bann bie Rudreife nach Liffabon antreten. bis jum 15. Oftober follte ju fleinen Musflugen in bie Umgegend ber hauptstadt benutt werben. Das biplo: matifche Corps, fo wie bie angefehenften Fremben und Inlander, hatten die Ehre, Gr. Konigl. Soheit gleich in ben erften Tagen Ihres hiefigen Mufenthaltes aufzu-(St.=3.)

\* Berlin, 25. November. (Privatmittheil.) Ihre Majeftaten legen jest Shr Boblgefallen am Theater an ben Zag, ba Sochftbiefelben baffelbe meit öfter, als es bisher bet Fall mar, mit Ihrem hohen Befuche beehren. Der Ronig hat fogar befohien, bas neue Ballet "Gi= fell a", wogu Moam die Dufit tomponirt hat, im nach= ften Monat aufzuführen, mas bei unferen gablreichen Balletfreunden freudige Senfation erregt, indem man bisher glaubte, baß ber Konig bem Ballet gang abholb fet. Biel mag zu biefer Begunftigung wohl bie eble Tangfunft ber Fanny Eleler beigetragen haben, welche bas ermabnte Ballet in Ggene fegen und einftubiren wirb. Bei bem letten Benefis berfelben ift ihr bie Gefammteinnahme ohne Ubzug ber Tag: &foften bobern Dets bewilligt worben, weicher befondern Bunft fich noch tein anberer Runftler bet ahnlichen Gelegenheiten ju erfreuen hatte. Der Ronig und bie Ronigin haben ihr an jedem Ubend 40 Friedricheb'or fur Sochftibr Entree zukommen laffen. - Unfere Juftigbehorbe hat fcon wieder einen großen Berluft burch ben Tob bes

bes Dberlandesgerichts ju Infterburg mar. In feinem anbern Minifterium find mahrend ber letten Beit fo viele bobe Stellen burch Sterbefälle erledigt worben, als in bem ber Juftig. - Der Rours-Bureau-Direttor unfres Poft=Departements, Geheimer Sofrath Friedrich, bat, auf Bunfch ber banifchen Regierung, ben ehrens werthen Auftrag erhalten, nach Ropenhagen gu geben, um bort bas Poftmefen nach bem Mufter bes unfeigen einzurichten. - Geftern Ubend brachten die Studirenben ihrem hochverehrten Lehrer, bem Profeffor Bodh, gu beffen Geburtstags : Feier eine folenne Gerenabe, um ihm einen Beweis ju geben, wie fehr bie gange Urt feiner Saltung unter ben fo außerft fchwierigen und verwickelten Berhaltniffen ber Gegenwart bie Bemuther ber Jugend mit Freude und Butrauen erfulle, indem fie an ihm bas Beifpiel eines Mannes vor Augen hatten, der eine felbstftandige Richtung gefin= nungevoll vertritt. In biefem Ginne rebete ibn eine Deputation ber Studirenden an, worauf Boch unge= fahr Folgendes den Berfammelten erwiederte: "Er fet ber Bertreter einer Biffenschaft, welche in die Theo= logischen und politischen Kampfe unfrer Tage wenig eingreife, und er miffe fehr mohl, baf er ben Beweis ber Liebe, welchen ihm die bier verfammelten jungen Manner darbrachten, nur dem Umftande verdante, daß feine Be= finnungen mit beliebten ober unbeliebten Beitanfichten gusammentreffen. Im Alterthume und in ben hoben Ibealen, welche fie gemeinsam verehrten, liege die Rraft, die Gefinnung frei zu machen. Bas mare auch eine Wiffenschaft, welche in fich bie Reime ber Freiheit truge, wenn sie benjenigen, ber ihrer pflege, nicht von feiner Unfreiheit frei machen konnte. Im Mittelalter fei bie Menfchheit in sich verfenkt gewesen, aber mit bem Wieberaufleben der Wiffenschaften burch die Kentniffe bes Alterthums habe sie angefangen, sich zu bifreien von den Fesseln dieses Geistes, weshalb man die Alterthumswiffenschaften burchaus nicht vernachläffigen burfe, fondern ihr Studium fortwahrend bagu verwenden muffe, alle unfreien Glemente, welche noch zurudgeblieben waren, mehr und mehr zu verbannen, mas er auch von feinen Buhörern munfche, und wohin fie auch unaus-gefett ftreben mochten." Ein allgemeines Bivat erhob fich auf diese Rede, welches fich im begeisterten Tone erneuerte, als die Bersammelten die Unwesenheit bes Professor Marheinecke bemerkten, bem sie auch ihre Theilnahme an beffen ehrenwerther haltung zu erkennen gaben. - D. G. Go eben vernehmen wir aus guter Quelle, daß ber Graf v. Raffau fich mit ber Pringeffin Albrecht noch in diefen Tag nach bem Sang begeben will, um bafelbft langere Beit zu verweilen.

Bu ber Unnahme, bag ein Rif in ben Bollverein burch einen praußischen Geparat=Bertrag mit Rufland entstanden fei, bemerkt bie Rheinifche Beitung, fet auch nicht ber entferntefte Grund vorhanden. "Das Beneh= men unferer Regierung in ben noch immer obichweben= ben fommerziellen Birren mit Rufland tiefert bei na= berer Erwägung ber Berhaltniffe und bei ber notorifchen Stimmung bes preußifchen Bolfe ben evidenteften Beweis für unfere Behauptung. Preugen hat nur im Ramen und in Bertretung bes Bereins gehandelt und jeden Gepas ratvergleich beharrlich abgelehnt. Rufland hat freiwillig und ohne vorherige Genehmigung von Seiten ber preu-Bischen Regierung bie bekannten Hanbelserleichterungen eintreten laffen. Eine Burudweisung berfelben mare eine nicht hinreichend gerechtfertigte Empfindlichkeit gewesen, welche die vorhandene Spannung noch mehr gesteigert batte. Preugen hat feine Conceffionen, um gedachte Sanbelserleichterungen gu erlangen, gemacht, fonbern nur Die Befolgung ber Cartel-Convention, um bem Rachbar Beit gur Ueberlegung gu laffen und bie nachbarlichen Ber= baltniffe von feiner Seite nicht gewaltfam gu ftoren, auf ein Jahr angeordnet. Bon einem Separatvertrage ift baher nirgends bie Rebe, und ein folcher wird auch, fo herrn v. Bertram erlitten, welcher bisher Chefprafibent | lange ber Berein befteht, gewiß nicht abgeschloffen mers

ben. Bir felbft gehoren gu Denjenigen, welche alle Res gierungsmaßregeln ber fcharfften Prufung und Rritit un: terwerfen, weil wir innigft bavon überzeugt finb, man in unfern Tagen bes größten Gigennuges und frie: chenber Schmeichelei, nur burch felbstffandige Offenheit und Bahrheiteliebe ber erblichen Monarchie und bem Baterlande mahrhaft erfpriefliche Dienfte leiften fann, nehmen aber bennoch feinen Unftand, freimuthig gu befennen, bag in den Unterhandlungen mit Rufland bis jest unferer Regierung burchaus fein gegrundeter Bor= wurf zu machen ift."

Der viel befprochene Entwurf bes neuen Chefcheibungs = Gefeges icheint von ber Gefegrevifions= Rommiffion feiner gangen Bichtigkeit nach gewürdiget worden zu fein, ba et biefelbe 13 Sigungen hindurch befchäftigt hat. Er hat in diefen Berathungen einige Milberungen, mehrere Berfcharfungen und bedeutende Erweiterungen erhalten. Die Milberungen befteben haupt: fachlich in ber Bermehrung der Chefcheibungsgrunde und Befdrantung ber gelftlichen Ginmifchung. Durch mei= tere Musführung vieler im Entwurfe nur angebeuteten Puntte ift berfelbe bis auf die doppelte Musbehnung gemach fen. Much im Ministerrath ift er nach biefer Beranderung bereits gur Sprache gefommen. Go burfen wir benn ber balbigen Beröffentlichung beffelben entge=

Ronigeberg, 19. Dov. Die Ungelegenheit bes Dberlehrers Witt ift nunmehr ber Entscheibung naber gerudt worben. Die Guspenfion mußte naturlich ein= mal aufhoren; bies fonnte entweber baturch gefchen, baß die Behorbe, ohne weitere Berfolgung bes gegen herrn Witt eingeleiteten Berfahrens, ju ber Uebergeugung gelangte, bag ber fur ble Suspenfion angenommene Grund unhaltbar, herr Bitt folglich in fein Umt wieber einzusegen; ober man konnte ben Ungeschulbigten nach Maggabe ber Rabinets : Drbre vom 12. Upril 1822. auf abminiftrativem Bege zur Untersuchung ziehen, ober es blieb enblich noch bie gerichtliche Form bes Rriminal= prozeffes übrig. Diefe lettere ift ermahlt worben.

(E. U. 3.)

Bonn, 21. Dor. Geftern Nachmittag 4 Uhr ver= fundeten uns die Ranonenschuffe bes Rolnischen Dampf= fchiffis, bag unferer Stadt eine Ehre zu Theil merbe. Dahlmann jog ale Burger bei une ein. Als biefe Nachricht fich verbreitete, fingen mehrere Ginwohner an, ihre Fenfter ju erleuchten und gegen 6 Uhr mar ber gange Martiplat aufs festlichfte illuminiet. - Es galt jumeift ber burch Dahlmanne Berufung neu belebten Soffnung, bag es ben hohen Behorben Ernft geworben fet, bem fcon lange in ber Ubnahme befindlichen Glang ber Fribericia Bilbelma wiederum fraftig aufzuhelfen. - Dahlmann wird von ber Burgerschaft, ber fich bie Profefforen angeschloffen haben, mit einem Festmahle be= willtommnet werben. (Rh. 3.)

#### Deutschland.

Munden, ben 20. Nov. Gemag bem Programm perfammelten fich biefen Mittag bie Stanbe im Gaals bau ber Königlichen Residenz, und zwar bie Mitglieber ber Rammer ber Reichsrathe im Barbaroffa= Saal und bie Abgeordneten in bem Gaale Rarl's bes Großen, um fich barauf nach dem Thronfaal zu begeben und bort ber Unkunft Gr. Majeftat des Konigs zu harren, diffen Austritt aus Sochftfeinem Uppartement burch Ranonen= falven verkundigt wurde. Nachdem ber Ronig fich auf bem Thron niebergelaffen und ben Standen bes Ronig= reichs bas Beichen gegeben mar, fich ebenfalls zu fegen, hielten Ge. Majeftat folgende Unrebe: "Meine Lieben und Getreuen, die Stande des Reichs heiße Ich will: fommen bei Mir, umgeben von ben Standbilbern ruhm= poller Fürften, die Mir Borfahrer waren und Mufter fein follen in allem Guten, was fie gethan. - Herrlich war ber Geift, ber fich im Konigreich offenbarte, wie auf der rechten Seite des Rheins auf der linken, so in ganz Deutschland, als die Granze bedreht schien. Seden Deutschen durchdrang es, daß er einem gemeinsamen Baterlande angehöre, was fich bei Kolns Dombau, bei Samburgs Brand bemahrte, und diefes Gefühl wird nicht vergeben. - Der Deutsche Boll=Berein, Diefer fegensreiche in all und jeder Beziehung, hat fich erweitert durch Beitrittbes Grofferzogsth. Luremburg, Braunfchweig und ber Lippefchen Fürftenthumer; er ift hiermit naher ge= fcbritten feinem Biel. - Durch ben Tob meiner ber= ehrten Frau Mutter, ber Konigin-Bittme, die Ihre hoben Tugenden auszeichneten, war Mein Saus im vorigen Sabre in Trauer verfett, in Freude in biefem burch bie Bermahlung Meines geliebten Sohnes, bes Kronpringen, mit ber Pringeffin Maria von Preugen, und Meiner geliebten Abelgunde mit bem Erzberzoge von Defterreich, Erbprinzen von Modena, wodurch beider Lebensglück verburgt, mit Deutschlands machtigften Saufern bas ben und ber Graf Lubiensel rettete ihn baber in ber lau-

Meinige burch neue Bande verbunden wird. Freud und Leid theilen Meine Baiern mit ihren Wittelsbachern. Meine Lieben und Getreuen, ben Standen des Reichs wird bie Nachweisung ber Verwendung der Staats-Einnahmen fur die Jahre 1838 — 39, 39 — 40 und 40-41, fo wie jene über ben Stand ber Staats= schulden : Tilgungskaffe in den nämlichen Sahren vorgelegt werben; besgleichen bas Bubget und bas Steuergeset für die 5te Finang : Periode, die Rreiß : Umlagen: Gefete für die brei ersten Sahre derselben, das Forst: Polizei : Geset, das über Unnahme des 4 proc. Bind: fußes bei gerichtlichen Uriheilen über nicht bedungene Binfen, bas einige Abanderungen ber bestehenden Strafbestimmungen betreffende, bas über die Gewerb= und Personal = Staats = Auflagen im Unter = Frankisch = und Uschaffenburgifchen Regierungs-Bezirke und einige wenige andere Gefete. Moge biefer Landtag fich burch Ber= trauen auszeichnen, diefe Freude Meinem Bergen werben, bas für mein Bolt schlägt."

Das Regierungsblatt enthalt eine Allerhochfte Ber: ordnung, die inländische Briefporto= Tare betref= fend. In Begug auf ben Briefverkehr im Inlande be-fteben nunmehr feche Portofage, welche nach Maggabe ber Diftangen in geraber Ente fich normiren, und zwar bei einer Entfernung von 6 Meilen zu 3 Rr., von 6 bis 12 Meilen zu 4 Rr., von 12 bis 18 Meilen zu 6 Rr., von 18 bis 24 Meilen ju 8 Rr., von 24 bis 30 Meilen gu 10 Rr., von und uber 30 Meilen gu 12 Rr. Der auf bie Balfte ermäßigte hochfte Porto= fat wird auch fur die Korrespondeng nach und aus ber Pfalz angewendet, fo daß vom außerften Punkte ber Pfalg bis gu ben entfernteften Grangen ber bieffeitigen Rreife ber einfache Brief funftig mehr nicht als 12 Rr. foften foll. Alle übrigen in Unfehung ber Rorrefpon= bengbehandlung gegebenen Bestimmungen bleiben vor ber Sand unverandert. Desgleichen bleiben unverandert alle internen Taren fur bie aus Baiern nach bem Muslande abgebende und fur bie aus bem Mustanbe nach Baiern einlangende Rorrespondenz, und ift bie zeitgemage Regu= lirung biefer Tarverhaltniffe ben mit ben auswärtigen Poftanftalten zu treffenden befonderen Uebereinkommen vorbehalten.

Sannover, 21. Nov. Ge. Majeftat ber Ronig haben, auf bas von Gr. Konigl. Sobeit bem Beren Herzoge von Cambridge besfalls gefchehene Unsuchen, als Dberhaupt bes Konigl. Saufes, Allerhochftihre Gin= willigung zu ber bevorstehenden Ber mahlung J. K. Hobeit ber Prinzessin Auguste von Cambridge mit bes Herrn Erbgroßherzogs Friedrich von Medlenburg = Streslit Hoheit zu ertheilen geruht.

#### Rugland.

Barfcau, 18. Nov. (Privatmitth.) Die fonft fo achtbare Augsburger Allg. Zeitung hat fich ver: leiten laffen, einen Urtitel aufgunehmen, in welchem ent= weber aus ber grobften Unwiffenheit ober miffentlich, mit ber niedrigften und boswilligften Entftellung!, unmur= bige Berlaumbungen gegen ben ehemaligen Prafes ber Bant, Staatsrath Lubowidi, und beren vorigen Bice: prafes, Staatsrath Grafen Lubienefi, fo wie gegen ben verstorbenen General Rautenstrauch, Die unwürdigften Berlaumbungen enthalten finb. Ein abermale erneuerster Beweis, bag öffentliche Blatter, welche fich achten, gar nicht vorfichtig genug ben Charafter und bie Quellen ihrer Korrespondenten prufen fonnen, bie ihnen anfcmargenbe Berichte mittheilen. Gie wiffen boch mohl, baß fo, wie es nicht an Baffenbuben fehlt, bie ein befonderes Bergnugen barin finden, aus einem verborges nen Winkel Schmut auf Die Borubergehenden gu merfen und bies mit um fo mehr Bergnugen, ale beren Rleider rein find, ohne babei ju achten, baß fie ihre elgenen Sanbe bamit am meiften befubeln, weil man in der Gefellichaft, worin fie verfehren, die reinen nicht ach tet, auch ähnliche Leute in Fulle vorhanden find, welche biefes Gewerbe in öffentlichen Blättern treiben. der der Prafes Lubowichi noch ber Graf Lubiensti mur: ben in ber eben fo unfinnigen als blutigen und fur bas Land verberblichen Revolution von 1830 nach Peters= burg an Ge. Raiferl. Daj. beputirt, fondern es maren bies ber ehematige Poln. Finangminifter Fürst Lubedi und ber Graf Jenfcerett, bamaliger Landbote. General Rautenftrauch hatte aber an bem Bau ber hiefigen Erfenbahn nicht ben geringften Untheil. Erft ale beren Unternehmer, wegen Mangel an Fonde, mit beren Musführung ine Stoden tamen, wurde er mit ber beefalls figen Untersuchung beauftragt, die er aber, wegen ber ibn befallenen Rrantheit nicht lange führen, noch meni= ger beendigen fonnte. - In der Revolution 1830 murbe fowohl ber ehemalige Prafes der Bant St.= R. Lubo= wicht als ber Braf Lubiensti verfolgt, weil jene ben Bruder bes Erftern, jegigen Genator Lubowicki, in bem Umte eines Polizeiprafibenten fand, ein Uent, welches ben Inhaber bei folden Greigniffen immer bem Tobe weißt. Er wurde auch, durch mehrere Stiche verwun= bet, für tobt in bem Schloffe bes Groffürften Conftan: tin liegen gelaffen, aber in dem großen Militarhofpital, wohin man ihn brachte, gludlichermeife geheilt, boch ohne babei leiber einem fortwährenden Siechthume vorbeugen ju tonnen. Leichtlich mar vorauszusehen, bag bie Re= volutionare auch ihm bies fleche Leben nicht loffen mur:

terften Menfchenliebe, mit Musfehung bes eigenen Les bens aus ihren Rlauen, indem er ihm bie Mittel gut Blucht über bie Grenze verschaffte. Der Graf und bet Bruber bes Entflohenen wurden beshalb verhaftet unb unter Gericht gegeben, bon biefem aber frei gefprochen, ba feine formelle Unflage ober irgend ein Berhaftsbes fehl gegen den Entflohenen eriftirte. Dies Urtheil genügte ben wuthenben Revolutionaren naturlich nicht, be= fonders in Bezug bes vorzuglich thatig gewefenen Grafen Lubiensfi. Er murbe baher von ihnen ben Bentern des bekannten zweiten revolutionaren Morbtages, als ein zu fallendes Opfer bezeichnet, hatte aber bas Glud ju entfommen; gewiß ein abfcheuliches Berbrechen in ben Mugen ber Poln. Revolutionare von 30, bie von Revolutionsliebhabern und Rennern ficher eben fo gefchatt merben, ale von Gourmande bie Rometen Beine von 11. Aber bald beging er ein noch größeres Berbrechen, indem er bie Bantfonde fur bie rechtmäßige Regierung rettete, und verhinderte, daß bamit bie red' lichen Patrioten, fo wie mit anbern Staatsgelbern ihre bobenlofen Zafchen fullen fonnten. Dem General Raus tenftrauch fallt ber fchredliche Bormurf gur Laft, daß et an ber erwähnten Revolution nicht ben geringften Untheil nahm und fich nicht morden lieg. - Bie haben uns ichon oft gewundert, warum bei ber eifeigen Spes kulation auf alle Urten von Tagesblättern man ale ein foldes noch feinen Giftbaum ober literarifd politifchen Spudnapf, ein liter .- polit. geheimes Gemach, einen Schmubwagen ober bergl. als Beitung ober Journal hat ans Licht treten laffen. Die herren, welche Galle, Pflegma und andere Unreinigfeiten befchweren, murben dann boch miffen, wo fie folche ausleeren konnten, ohne ehrenwerthe Blatter bamit ju befchmugen, und anbere Berren, die man febr mohl mit bem Ramen menfch= liche Schmugkafer bezeichnen burfte, mo fie, bie ihrer Natur gufagenden Genuffe und Nahrungen gu fuchen und zu finden hatten. Marschau, 21. Nov. (Privatmitthl.) Zur

Bermeibung aller Difverftandniffe muffen wir bemerten, daß die neulich erwähnte kaiferl. Verordnung, nach welcher Mordbrenner vor die Rriegsgerichte geftellt werden follen, sich nur auf die, zum eigentlichen Kaifer= thume Rußland gehörigen Lande bezieht, aber bis jest noch nicht auf bas Königreich Polen. — 2m 13. war bei Gr. Durchlaucht bem Fürften Statthalter großer Graf Starbet ift zum Prafibenten ber Feuerfocietat ernannt worden, mit Beibehaltung feiner Stellung in ber Regierungs:Commiffion bes Innern unb feiner anderweitigen Memter. — Der wirkliche Geheime= Rath Ribeaupierre, Mitglied des Reichsraths, hat, aus dem Ausland kommend, hier einige Tage verweilt und bann feine Reife weiter nach St. Petersburg forts gefett. - Geit einigen Bochen find bier gang bebeckte Fiacre aus ber Fabrit von Steinkeller in Bang gekommen. Es wird fur bie Tour bie Salfte mehr bezahlt, als wie für die gewöhnlichen Droschken und fie helfen einem wefentlichen Bedurfniffe bes Publis fums ab. — Die Belegung ber Trottoirs mit Marmor= platten ober mit Solgpflafterung behnt fich, gur bankens= werthen Bequemlichkeit ber Fußganger immer mehr aus. - Eingetretenes gelinderes Wetter, lagt noch einige Dauer ber Schiffahrt hoffen, was unter unfer Rauf: mannschaft nicht wenig Freude verurfacht. -Pfandbriefe bezahlte man bei ber letten Bechfelung mit 98 \(^4\)/s a 99 \(^6\). Bon Getreibe galt burchs schnittlich ber Korsez Weizen 19 \(^6\)/s Fl., Roggen 12 \(^8\)/s Fl., Gerste 12 \(^1\)/s Fl., Jafer 8 \(^4\)/s Fl. Kortoffeln 5 \(^1\)/s Fl., und ber Garniz Spiritus wurde mit 2 \(^1\)/15 Fl., unversteuert verkauft.

## Großbritannien.

London, 19. Nobr. Mit Ausnahme von Paiss len und einigen benachbarten Ortschaften von Renfrem: fhire, wo die Roth fich zu fteigern scheint, lauten bie Nachrichten aus ben Manufaktur=Diftriften in biefer Woche im Ganzen gunftiger. In Manchester ist so-wohl von fertigen Waaren, wie von Twist, ziemlich viel verkauft worben, und die Berichte aus den Leinz wand-Fabrif-Diftriften in den nordöftlichen Graffchaften von Schottland melden daffelbe. Der Gelbmartt bier in London ift nun fcon feit Wochen unverandert. Der Diskonto auf Wechsel erster Sorte ist 2 pCt. p. A., aber die Kapitalisten sind so behutsam, daß sie kaum unter irgend einer Bedingung andere Wechsel als diese nehmen wollen. Für folche andere Bechfel, felbft wenn man sie in gewöhnlichen Zeiten gern nehmen würde, schwankte baher ber Diskonto zwischen 3 und 6 pCt., je nach den Umständen. Die nächste Ursache bieses Migtrauens find bie Falliffements unter ben Kornhand= lern, von welchen vorgeftern Nachmittag abermale eines bekannt wurde, bas zwar nicht bedeutend ift, aber boch bagu bient, bie fieberhafte Stimmung gu unterhalten. Man berechnet, baß nicht weniger als 6—700,000 Quarter fremben Weizens von mittlerer oder vielmehr geringer Qualitat in ben Sanden von Leuten find, welche fich beffelben gern entledigen murben, aber bie Rapitaliften find feinesweges geneigt, unter ben jegigen Umftanben auf berartige Qualitat Borfcuffe zu machen.

Giner in ber letten Geffion angenommenen Parlamente-Ufte zufolge, find bie bisherigen Schuld : Ge=

fangniffe, welche unter ben namen bes Fleet: und bes Marfhalfea = Gefängniffes bekannt maren, diefer Tage geschloffen und die daselbst befindlichen Gefangenen in (in ersterem waren beren 70, in letterem nur 3) nach der Deens Bench gebracht worden, wo jest etwa 280 Personen in 228 Zellen wegen Schulden in Saft sind. Die Bahl ber Gefangenen in fammtlichen Schuld : Ge= fängnissen Londons wird auf 760 angegeben und dabei bemerkt, daß fich noch vor wenigen Jahren, ehe die betref= fenden Schuldgefete gemilbert worden waren, in einem jener Gefängniffe allein fo viele Individuen befanden.

Der Bice = Gouverneur des Invalidenhauses von Chelsea, General Sir George Walker ift am Mittwoch Er war einer ber tapferften Generale bes Britischen Heeres, besonders ausgezeichnet hatte er sich im Rriege auf der Halbinfel, wo er unter Underem beim Sturm auf Badajog für tobt auf bem Plage blieb.

#### Frantreich.

Paris, 20. Rovbr. Die offigellen Abend:Blatter machen folgende auf außerorbentiichem Bege einges troffene Depefche bekannt: "Alexandrien, 5. Movbr. 3mifchen ben Englischen Bevollmächtigten und ber Chinefischen Regierung ift ein Fries bene = Traftat abgeschloffen worben. hendes find die Haupt-Bestimmungen: 1) China bezahlt binnen 3 Jahren 21 Millionen Dollars; 2) bie Safen bon Canton, Umoy, Mingpo und zwei andere find bem Englischen Sandel geöffnet; 3) bie Infel Songtong ift für ewige Beit an Ihre Britische Dajeftat abgetreten worden; 4) die Gefangenen merben gurudgegeben; 5) eine Umneftie wird erlaffen werben; 6) bie Offiziere ber beiden Nationen follen auf gleichen Suß behandelt merben; 7) bie Infeln Tichufan und Rolong-Son bleiben bis gur ganglichen Zahlung ber Rriege-Entschädigung von ben Englandern befest." - Diefe Rachricht veranlagte geftern eine lebhafte Bewegung in bem Englifchen Bot-Ichafte. Sotel. Es warb ein außerorbentlicher Courier nach London expedirt. Lord Cowley foll felbft Berrn Guigot die Rote jugeftellt haben, welche im Deffager beröffentlicht worden ift. "Es ist übrigens schwer zu glauben", fagt ein hiefiges Blatt, "bag man nicht einige ber wichtigen Stipulationen verschwiegen haben follte; benn bie publigirten Artifel find alle gum Bortheil Englands, und die Chinefen waren noch nicht fo aufe leußerfte getrieben, baß fie fich folchen Bebingungen hatten unterwerfen muffen. Sollte fich bie Rachricht von bem Friedensichluffe beftatigen, fo ift su erwarten, daß die Chinefen fruher oder fpa= ter die Feindseligkeiten wieder eröffnen werben:"

Das Urtheil in bem Progef gegen bie Du= nicipalbeamten ift geftern gefprochen. Um 2 Uhr Bog fich bie Jury gurud; erft um 6 Uhr Abends ver: ließ fie bas Bimmer ihrer Berathungen wieder. Bah= rend biefes langen Beltraums herrichte die großte Spans nung, und die Bahl ber Bufchauer hatte fich aufe aus Berfte vermehrt. Der Chef bes Gefchwornenge= richts fpricht mit bewegter Stimmn folgende Erflaruns gen aus: "Die Jury verneint bie erften acht Fragen über die Schuld bes Ungeflagten Morin; boch ertlart fie ihn fur ichulbig, Arbeitsetats mit falfden Unterfchriften gefertigt und wiffentlich verfalfchte Dofumente ge= braucht gu haben. Sie läßt indeß milbernde Umftanbe Bu. - Golet und Philibor find völlig freigefpro: chen. - Boulet ift megen Entwendung ber Utten freigesprochen, aber ichulbig befunden, im Sahre 1837 mehrfach Gelb angenommen zu haben, um Sandlungen Bu unterlaffen, die feine Pflicht erfordert hatten. Much fur ihn läßt die Jury milbernbe Umftande gu. (Das Berg ber Gefchwornen war burch bie Abvotaten ber Ungeflagten fo bearbeitet morben, bag ber Beneral=Un= walt Gr. Glandag fich fogar bewogen fühlte, fie ernft= lich an ihre Pflicht zu mahnen, und ben Berftand nicht burch bas Mitgefühl truben zu laffen). Hourdequin ift nur schulbig befunden worden, die 25,000 Frs. wie bergefehlich angenommen zu haben, die ihm ber Baion Grandmaifon anbot. Auf alle übrigen Fragen über feine Schuld hat bie Jury verneinend geantwortet." Der Prafibent las jest bie Freifprechungs : Drbonnang für Golet und Philidor vor. Erfagte: "Golet, esift ein gro-Bes Unglud fur Sie gewefen, vor ben Uffifen erfcheinen gu muffen. Sie find nicht nur freigesprochen, sondern auch un-foulbig. (Lebhafte Sensation.) Treten Sie ab. 3ch freue mich, bag ich Ihnen diefe Anerkennung ausspres den durfte. — Bas Sie betrifft Philidor, so moge biefer schimpflich ungludselige Prozes eine Lehre für Sie fein!" Die Gensb'armen führten hierauf bie Un-geflagten Boutet und Morin herein. Sourdequin tritt julett ein. Er finft wie vernichtet auf ber zweiten Bank nieter. Der Generalabvotat herr Glanbag forbert bie Unwendung der Gesche bes Eriminalcoder ge-gen Bestechung und Kälschung. Die brei Ungeklagten, befragt, ob sie etwas gegen die Unwendung biese Befebe einzuwenden haben, beobachten ein bufteres Schmei= gen. Der Gerichtshof zieht fich bierauf in bas Bera-thungezimmer gurud; nach einer Biertelftunbe wird, in Erwägung ber Puntte, in benen bie Ungeflagten fchuldig befunden find, und ber milbernden Umftanbe, welche bie Jury bei ben Bergehungen befunden bat, folgendes

Urtheil vorgelefen: Morin und Boulet werben jeber ju | foration vom Ronige ber Nieberlanbe erhalten. 3 Jahr Gefängniß, Sourdequin gu 4 Jahren verurtheilt. (Bewegung auf mehreren Banten ber refervirten Plate); fie haben die Roften bes Projeffes zu tragen. Die Saft für ben Fall ber Michtzahlung berfelben, wird auf ein Sabr festgefest. Morin und Boulet giehn fich, unber: mogend ein Bort gu fprechen, jurud. Sourbequin brudt bie Sande vor bie Stirn und fcheint fich einer bumpfen Bergweiflung hinzugeben." — Die große Riebergeschla= genheit hourdequins scheint auffallend, ba er bei ber Maffe ber Unschuldigungen und bem bofen Gewiffen, bas er haben muß, wohl eine weit hartere Strafe er= warten und baber frob fein burfte, fo gelind bavon gu fommen. Indef fcheint er fich große Soffnung auf Freis fprechung gemacht zu haben, und es fieht, wie bei bie: fem gangen Prozeffe überhaupt bie munberlichften Dinge vorgekommen find, fehr ftart banach aus, als fei biefe feine hoffnung nicht gang ungegrundet, und auf die eifrigften Bermenbungen geftust gemefen.

Die geftern eingetroffene telegraphische Depesche beweift, bag ter Aufftand in Barcelona eine fehr ernstliche B noung genommen hat. Perfonen, welche Die Spanischen Buftande aus langer unmitteibarer Beobachtung fennen, halten es fur febr mahrich inlich, baß Barcelona biesmal die Fahne der Bundes=Republik aufpflanzen werde. Die Elemente zu ein m Berfuche mit biefer Staatsform find in ben meiften Provingen Spaniens vorhanden, aber nirgends in fo gefährlicher Maff, als in Catalonien, bas fich feiner alten Unab= hangigkeit noch immer erinnert, und bas burch feine Sprache und durch manche bittere Erinnerungen aus feiner Geschichte in eine Urt nationaler Opposition gegen Caffilien, welches die Centralmacht und bas Centrali= fatione-Int. reffe Spaniens vertritt, gebracht wird. Urragonien, Navarra, ben Bastifchen Provingen und Balencia ift gleichfalls ein provinzialer Gahrftoff vorhanden, ter turch das Wort Bundes = Republik leicht jum Aufbraufen gebracht w.rben fonnte.

Marfeille, 19. Nov. In einem Supplement gu ben "Malta = Times" vom 13. b. werben folgenbe wichtige Nachrichten mitgetheilt: \*) "Außerordentliche

Depefchen aus Indien. Malta, am 13. Nov. an biefem Morgen von Alexandrien eingetroffene Indien, die hochst erfreulich lauten. Cabul ift ge= nommen. Gammtliche Befangenen haben ihre Freiheit wieder erhalten. . Ghigni ift gerftort. Dit China ift Frieden gefchloffen unter ber Bedingung, bag die chinefische Regierung an die

britifde 21,000,000 Dollars gablen wirb. Die Eng: lander werden in Butunft auf bem namlichen Fuße behandelt werden, wie bie Chinefen. Die Chinefen haben Burgichaften fur bie Zahlung ber Summe von 21 Millionen Dollars gegeben. Der Friede ift am 29. August unterzeichnet worben." (G.

oben.)

#### Spanien.

Mabrid, 12. Nov. Der Mufftand in bem Maes ftraggo nimmt leiber gu. Die Rebellen fchreiben Steuern aus und erfchießen die widerfpenftigen Behörden. Die Regierung erklärt, bie Urmee nicht vermindern gu konnen, indem es weber bie innere Ruhe, noch ber außete Friede bes Landes erlaube. — Graf Jelsei, fruherhin Direktor ber Barfchauer Bant und fpaterhin in mannichfache Unternehmungen verwidelt, ift von Liffabon bier angekommen.

Paris, 20. Rovbr. Das offigielle Abenbblatt publigirt nachftebenbe auf außerordentlichem Bege einge= gangene Depefchen: "I. Mabrid, 15, Nov. Gr. Dio= gaga ift gum Prafibenten bes Rongreffes ernannt morben. Er erhielt 82 Stimmen, mabrend ber minifterielle Randibat, Sr. Acuna, beren nur 41 erhielt. Gr. Cors tina ift mit 80 Stimmen jum B ce-Prafibenten ernannt worden. - II. Perpignan, 19. Nov. Gin Schrei: ben aus Barcelona von einem Ravalerie: Offigier, welches am 18ten burch eine Drbonnang nach Jonquiere gebracht wurde, enthalt Folgendes: ",, Rach einem blu= tigen Gefecht find wir gezwungen worben, die Stadt gu raumen. Die Ginwohner haben fich ber Urtillerie bemachtigt; wir tivouaffren fit zwei Iagen am Buf ber Balle; bas Engelthor marb guerft von ber nationalgarde genommen; die Frauen maren mit Langen bewaffnet; Abtheilungen von Lintentrup ben noch die Utaraganas Montjuld und ben Safen bes fest. Man verfichert, die Insurrektion habe fich uber Solfena und Leriba ausgetreitet.""

### Riederlande.

Mastricht, 19. Robr. Die von ben Souverainen ber Niederlande und Belgiens vorgenommene gegen: seitige Deforirung der Minister und Kom-missarien, welche ben Traftat über die Feststellung ber finanziellen Ungelegenheiten abgeschloffen haben, ift bon beiden Bolfern mit Beifall aufgenommen worben, weil man barin ein nicht in Zweifel zu ziehenbes Beichen ber Berfohnung und ber freundschaftlichen Berhaltniffe erblickt. Bisher hatte fein Hollander einen Orden vom Konige Leopold und fein Belgier eine De:

\*) So eben erhalten wir auch burch Mittheilungen über Wien bie Bestätigung obiger Nachrichten. Reb.

fann biefe Orbensverleihungen als eine boppelte Ratifiszung bes Traktats vom 19. April 1839 betrachten; Jedermann fieht darin einen neuen Beweis von ben aufrichtigen Gefinnungen Wilhelms II., ber in ber Musführung biefer edelmuthigen Abfichten bie Initiative ergriffen hat.

Belgien.

Bruffel, 20. Nov. Ubvofat Bartels hat geftern einen Brief vom General Banderfmiffen erhalten, worin biefer ihn mit ber Bertheibigung feines Sohnes beauftragt. Er bemerkt barin, baß er ben Plan gu fei= ner Flucht erft im Augenblicke ber Ausführung gefaßt habe; seine Bunde hatte ihn so geschmerzt, baß er es vorgezogen habe, lieber von einem Bajonetstich ober einer Rugel zu fterben, als langer bie Qualen bes Gefangnif= fes auszuhalten. (Der Brief ift erft nach ber Berurthei= lung angekommen.)

Sch weiz.

Reuchatel, 15 Nov. Der "Conftitutionnel Reus chatelois" enthalt nachstehenbe, an Ge. Maj. ben Konig gerichtete Petition einiger Reuchateller: "Sire! Geru= ben Em. Majeftat zu erlauben, baf wir, indem wir uns mit Ihren getreuen Unterthanen Gluck bagu mun= fchen, Em. Maj. einige Tage in unferer Mitte gu feben, Diefe foftbare Belegenheit, wo die Neuchateller gum erften Male fich bireft an Sie, Sire, wenden fonnen, benugen. um offen zu Ihnen von bem beständigen Gegenstande unferer Gorge, von unferm theuern Baterlande, gu fprechen. — Es ift uns unmöglich, Sire, Die Mufionen derjenigen unferer Mitburger zu theilen, welche behaup= ten, daß die Neuchateller mit der gegenwärtigen Lage ihres Landes zufrieden feien und daß Ginigkeit und Gins tracht jest unter ihnen herrschen. — Das Gebeihen un= ferer Industrie (unabhängig von unserm politischen Zu= ftande), die materiellen Berbefferungen und die Ausga= ben, welche feit mehren Sahren von der Regierung bes Königs für nütliche Unlagen gemacht worden find, ha= ben, wir erfennen es gern an, bazu beigetragen, bie Aufregung und Unzufriebenheit ber Bevolkerung feit un= feren beklagenswerthen Unruhen in ben Jahren 1831 und 1832 zu milbern. Es herrscht weniger Unimosis tat in ben Gefinnungen, weniger Bitterfeit in ben Ber= gen, aber im Grunde find die divergirenden Meinungen ber Burger, die Beforgniß ber Gemuther und bas baraus hervorgehende allgemeine Migbehagen noch immer diefelben. - Da bas Gefuch, welches ber gefeggebenbe Körper in Folge außerordentlicher Umftande an den Ros nig Friedrich Withelm III., glorreichen Undenkens, rich= ten zu muffen geglaubt hatte, bas Gefuch, unfer Land von ber Schweizer Gibgenoffenschaft zu trennen, nicht hatte gewährt werden fonnen, fo mußten die Reuchatel= ler, welche, als Freunde des Schweizer Vaterlandes, an das sich unsere politische Existenz und unsere schönsten historischen Erinnerungen knupfen, freiwillig und zu Taufenden in einer ehrerbietigen Ubreffe an ben Ronig gegen jenes Gesuch um Trennung protestirt hatten, fo mußten diefelben erwarten, daß diejenigen ihrer Mitbur= ger, welche um die Trennung gebeten, nachbem fie bas Unnuge ihres Berfahrens erkannt, in Bukunft ihren Dit= burgern, bie anderer Meinung find, bruberlich bie Sand reichen, und barauf gefaßt fein wurden, daß biefe nun= mehr ihrer Liebe zur Schweiz vollkommen freien Lauf laffen; allein ihre hoffnungen find in diefer Beziehung schmerzlich getäuscht worden! Wegen ber rechtmäßigsten und natürlichften Beweise ber Unhanglichkeit an bie Schweiz fehr häufig als Faktiofen betrachtet, ift ihre Stellung mehr und mehr eine falfche, fchwierige geworben, und bas Land ift fortwährend in zwei Lager getheilt, bie fich wie feindliche Partheien beobachten. - Diefer demoralisirende und gefährliche Zustand verlangt vor Ul= lem Ihre Sorgfalt, Sire, und wir überlaffen es mit vollem Bertrauen ber Beisheit Em. Majeftat, biefem ein Ende zu machen. — Bis dahin wurde uns jeboch feine Magregel geeigneter icheinen, um alle guten Bur= ger ju erfreuen, als bie, welche ben 3med hatte, bie umfaffende und großmuthige Umneftie, welche Em. Majeffat bei Ihrer Thronbesteigung fur Ihre urrigen Staa= ten ju erlaffen gerubten, auch auf Neuchatel und feine Ungehörigen auszudehnen, und namentlich bie Ronfe= quengen unfere fonftitutionellen Spftems und unferer excentrischen und gang erceptionellen Stellung da= burch in Unwendung zu bringen und zu entwickeln, bag bem gefetgebenben Korper die Sorge übertragen wird, mit Ausnahme ber Königlichen Summe, von jest an über die Einnahmen und Ausgaben bes Landes zu ver= fugen. - Dies, Gire, find bie Manifestationen und Bunfche, bie wir bei biefer feierlichen Gelegenheit 36= nen auszudruden uns gedrungen gefühlt haben; wir find überzeugt, daß eine fehr große Ungahl unferer Dit burger diefelben Bunfche hegt, und daß namentlich bie= jenigen, welche die Abreffe von 1833 gegen bie Tren-nung von ber Schweiz unterzeichneten, feinen Unftanb wurden genommen haben, die gegenwartige Ubreffe gu billigen, wenn fie ihnen vorgelegt worden ware; allein wir haben dies unterlaffen, um jeden Unlaß gur Aufregung in einem Augenblicke zu verm iben, wo bie Be= wohner des Landes mehr als je das Schauspiel der Eintracht und des Friedens darbieten muffen. — Es

bleibt uns noch übrig, Em. Majestät um Berzeihung gu bitten wegen ber acht helvetischen Freimuthigkeit, mit welcher wir uns ausgesprochen haben. Um uns mitten unter den Freudenbezeugungen, die Ihre Unfunft bervorgerufen, ju bem von und' gewagten Schritte gu be: ftimmen, war nichts Geringeres erforberlich, als bas innige Gefühl ber Pflicht und die Ueberzeugung, baß bie Bahrheit und die Freimuthigfeit bem wurdigen Nachkommen Friedrichs des Großen und dem aufgeflarten Furften, ber bas Schickfal eines fleinen Landes bestimmt, welches bas Petitionsrecht ftets ju feinen toft= barften Privilegien gegahlt hat, nicht miffallen wurden. Genehmigen Em. Majeftat unfere aufrichtigen Bunfche fur bie Bobifahrt Ihres Reichs und fur bas Glud Em. Majeftat, fo wie Ihrer Majeftat der Konigin, und glauben Sie, Sire, une, Ihren gehorfamften und lonalften Unterthanen." (Folgen bie Unterfchriften.) - (Die Untwort, bie Ge. Majeftat ber Konig auf bie vorstehende Petition ertheilen ließen, haben wir bereits in ber vorgestrigen Zeitung mitgetheilt.)

Aargau, 14. Nov. Nach zuberläffigen Berichten bat fich nun die Regierung bieses Kantons mit bem Bersprechen an ben Borort gewendet, so balb die Umstände es erlauben, die Einfuhr bei Kabelburg zu öffnen.

## Demanifches Reich.

Die Ugramer Btg. melbet: "Ein Augenzeuge ber am 6. und 7. Nov. in Belgrad ftattgefundenen Feler: lichkeiten theilt Rachftebendes barüber mit: Muf allen Gefichtern ber biebern Gerben bemerkte man bie unber= fennbarften Spuren ber reinen Freude. Nachbem am 6. Nov. Bormittage ber Berat bem aus allen Rreifen jufammengeftromten Boite fomohl ais bem aufgestellten Militar auf bem großen Ralimeitan von bem Turfifchen Rommiffar Emin-Efendi von einer Tribune aus Turkifch, und bann von bem Abjutanten bes berühmten Bucfice, Rajo Damjanovich, Gerbifch vorgelefen worden, erinnerte noch einmal ber Riamil : Pafcha, ber mahrend bes Ber= lefens aus feinem Belte hervorgetreten mar, bag alle Freiheiten nach der Landesverfaffung nicht der Dbrenovich= ichen Familie, fondern ber gangen Gerbifchen Nation bom Gultan verliehen maren, bag fomit biefe Freiheiten auch bas gange Gerbifche Bolt zu genießen habe; hier= auf ertonte von mehr als 30,000 Menfchen ein "Lebe hoch unfer Sultan!" bem Salven des Turfifchen und Gerbifchen Militars, fo wie ber Donner ber Kanonen, folgten. Bei biefer Feierlichfeit maren alle Zurfifchen und Gerbifchen Rotabeln in glangenben Uniformen in ben fur fie vorbereiteten Belten gegenwartig; nur fein Ronful war jugegen, weil außer dem Ruffifchen feiner in Belgrab anwefend ift. Nachbem ber Berat abgelefen war, verfügte fich Mues in die Rirche, wo ber Furft Alexander Rara Georgevich, in Gegenwart bes Turfifchen Rommiffare und vieler Turkifden Stabe : und Dber Dffigiere, ben vom Metropoliten Peter Jovanovid vorgelefenen Eid leiftete, und bann von bem= felben Metropoliten, im Beifein zweier Bifchofe und vieler andern Geiftlichen, gefalbt murbe; worauf Gebete fur ben Gultan Abbul Medfchib und ben Fürften Mleran: ber gelefen, und jum Schluß ein "Mnogaja Bjeta" ab= gefungen murbe. Dach Beendigung biefer Ceremonie begab fich ber Furft mit Emin-Effenbi in bas Senate: Gebaube, wo ihm von allen Senatoren, Beamten, Rreit: Rommanbanten und ollen Ortsalt.ften bes Lanbes Gra= tulationen abgestattet murben. Um 7. Dov. Bormittags hat bas Militar in Gegenwart bes Fürften im Lager ben Gib, "ben Uftav zu mahren," abgelegt. Abenbe wurde am Kalimeiban ein Feuerwert abgebrannt."

Man schreibt von ber Serbischen Gränze unterm 13. November: Der Kaisert. Kommissär, Emir Effendi, hat nach Beendigung seiner Mission in Beigrad biese Stadt, ohne die Ankunft des Russischen Generals Barron Lieven abzuwarten, verlassen, und sich über Orsowa zu Land nach Konstantinopel zurückbegeben. Einige Tage vorher hatte sich Emir Effendi nach Semlin verfügt und eine zweistündige Unterredung mit dem wieder in Semlin anwesenden Fürsten Michael Obrenovich gehatt.

Ueber die Unruhen in Sprien heißt es im Echo be l'Drient bom 4. Robbr .: "Wir erhalten über Alexandrien Nadrichten aus Sprien, welche beuntubigend fein murben, wenn fie nicht ber Beftatigung beburften. Gin europaifches Rriegefchiff, welches am 20. Oftober Beirut verlaffen hat, und am 24. in 21 le: ranbrien angelangt ift, foll bie Radricht gebracht ba= ben, bag ein bedeutender Saufe von Drufin und Das roniter gemeinfame Sache gemacht, und unverfebens uber ein turtifches Truppenforpe, welches im Libanon erfdienen war, um gur Entwaffnung ber bortigen Ginmohner gu fcbreiten, hergefallen fet, und ihm einen beteachtlichen Berluft beigebracht habe. — Der brufifche Scheich, Ubbet=Melet, ber fich ben gegen ihn ge= richteten Berfolgungen ftets zu entziehen wußte, foll fich an ber Spibe ber Bewegung befinden. - Gine von Damast fommenbe Caravane foll angehalten, und eine Ubtheilung Albanefen, Die fie escortitte, von ben Mufrubrern in Stude gehauen worben fein. - Das nachfte Padetboot aus Beirut wird uns Huffchluß barüber bringen, mas Bahres ober Falfches an biefer Machricht ift.

## Amerifa.

Rem : Dort, 31. Det. Der außerorbentliche Ges fandte und bevollmächtigte Minifter Derito's, General Ulmonte, hat gleich nach feiner Unkunft in Ba= fhington bem Prafidenten Tyler feine Rreditive über: reicht. In ber furgen Unrebe, welche er an benfelben richtete, fprach er fich baruber aus, wie febr ber Pra= fibent ber Derifanifden Republif von mahrhaft freund: Schaftlichen Gefinnungen zu ben Bereinigten Staaten befeelt fei, und wie eifrig er, ber Gefandte bahin ftreben werbe, Die freundschaftlichen Begiehungen ber beiben Staaten gu einander, welche ihrem beiberfitigen Intereffe fo fehr entfprachen, burch alle geeigneten Mittel gu nabren. Sang übereinftimmenb bamit, außerte fich ber Prafibent Tyler, und er foll feine Gefinnungen bereits ba= burch bethätigt haben, bag er bem General Ulmonte bie Bermittelung ber Bereinigten Staaten in bem Streite Merito's mit Teras durch ein Schreiben des Staats-Setretare fur Die auswartigen Ungelegenheiten, Sen. Bebfter, anbieten laffen. Da indes in diefem Schreiben jugleich die Unficht bes Prafibenten ausgebruckt fein foll, daß ber Rrieg mit Teras Meritanifcher Gelts als nicht nur nuglos, fonbern auch als hoffnungslos betrachtet werben muffe, fo verspricht man fich bei ben bekannten, fo entschieden feindseilgen Gefinnungen San= tana's gegen Teras von einem folden Bermittelungs: Unerbieten faum einen gunftigen Erfolg.

Die (bereits erwähnte) Nachricht von bem Rud= juge der in Teras eingedrungenen Borhut bes Merikanischen heeres unter General Ball wird mit mehreren Details von bem ,, New-Yore Com= mercial Abvertifer" u. bem, Balvefton Civilian" berichtet. Der erftere bezieht fich auf eine bom 20. Septor. aus bem Lager von Rio Salada batirte Depefche bes Terianifchen Dberften Calbwell, in welcher Diefer berichtet, bag er in ber Mabe von San Untonio mit 350 Mann auf 1100 Merikaner unter General Ball gestoßen unb benfelben mit Berluft von 100 Tobten und 200 Berwundeten zurudgeschlagen habe, worauf San Untonio von ben Merikanern geraumt worden fei, dem Berneh: men nach indeß nur, um fich mit einem ihnen gur Berftartung jugefandten Eruppen-Corps von 1500 DR. ju vereinigen. Bugleich wird indeß gemeldet, bag eine fleine Truppen-Abtheilung, die Freiwilligen von Fanetteville, auf dem Mariche in bas Lager bes Dberften Calbwell von einer Uebermacht Merikanischer Truppen angegrif= fen, nach blutigem Biberftanbe bis auf ben letten Di. niedergehauen ober gefangen genommen worben fei. Die in Can Antonio bet biffen Ueberrumpelung gefangen genommenen Terianer, etwa 100 an ber Bahl, welche, ihrer eigenen Erklarung jufolge, von bem General Ball fehr gut behandelt murben, find unter Estorte von 300 Mann Merikanischer Truppen, befehligt von einem Ues berläufer, bem fruberen Terianifchen Genator, Dbeeft Geguin, ine Innere von Merito abgeführt worben. Der "Galvefton Civilian" fest, im Biberfpruche mit ber vorstehenden Rachricht, bas Treffen zwischen bem Dberft Calbwell und bem General Ball auf ben 23. Septbr., an bie Ufer bes Sluffes Medina und melbet, bag bte Merikaner fich auf bem Bege nach Matamoras jurud: gezogen hatten. Dberft Caldwell fcheint feine Truppen aus Mangel an Lebensmitteln entlaffen gu haben, indeß hatte General Burlefon ertlart, ben Merikanern bis an den Ro Grande folgen zu wollen, fobald fich nur 500 Mann gu ihm fanden, und es fchien, ale ob fein Muf: ruf bie Streitluft ber Tepianer von neuem erregt habe.

Die "Borfen-Salle" hat Berichte aus Balpa= raifo bis jum 19. August erhalten, welche mit bem Schiffe "Magnet" in Samburg eingetroffen find. Mus Chili felbft melben fie nichts Reues geben bagegen ei= nige neuere Berichte uber bie Birren in Peru, wo nach ben litten Rachrichten, die aus Lima bis gur Ditte bes Monat Juli reichten, gerabe in bem Mugenblide, als nach bem Friedensichlug mit Bolivien bie burch Bamarra's Tod erledigte Prafidentenftelle befest merben follte, allgemeiner Zwiefpalt unter den einflugreichften Generalen, San Roman, Lafuente, Torrico und bem intermiftifchen Prafidenten Menendez ausgebrochen war. "Much nach ben jest eingegangenen neuern Berichten", fagt bas oben genannte Blatt, "glich Peru noch immer bem Lager bis Mgramant. Dach einer Mittheilung aus Lima vom 5. Muguft ftanb ein Burgerfrieg gwifden ben Unhangern Lafuente's und Torrico's, welche beide nach ber Praffdentschaft ftrebten, bevor. Torrico gog an jes nem Tage aus Lima ab, um fich an San Roman, ber in Anacucho ftand anguschließen und La= fuente anzugreifen, ber feine Truppen bei Cugco gufam= mengezogen hat und an ben fich ber General Bibal ans gefchloffen hatte. Un bemfelben Tage, an welchem er ans Lima abjog, wurde General Torrica in Tacna jum Prafibenten von Peru erwählt. Man glaubt, daß auch in Puno, Andahuafias, Innin und Apacucho bie Wahl auf ihn fallen, bag bagegen Arequipa, Moquegua, Za= rapaca und Cugco ben General Lafuente mablen werben. Bis jum 8. Aug. wae es noch nicht ju offenen Feindfeligfeiten gefommen. Gin Schreiben aus Quito vom 20. Juli melbet, bag bie englische Station in ber Gub= fee verftartt werden folle, um Benugthung von Peru=

für bie bem britifchen Gefchaftstrager Bilfon angetha: nen Unbilben zu verlangen."

Tokales und Provinzielles.

Brestau, 27. Novbr. Die schon oft nachtheilig gewordene Unvorsichtigkeit mancher Arbeiter bei Dachsbedungen, zu welchen Feuer ersorberlich ist, hätte auch am 18ten b. M. wieder zu Unglud Anlaß geben könsnen, wenn es nicht zeitig genug endeckt worden wäre. Auf dem neu erdauten Hause Nr. 7 Friedrich Wilhelmss Straße waren am gedachten Tage drei Klemptner-Gefellen mit Aussegung von Zinkplatten beschäftiget gewessen, wobei sie Feuer bedurft und es beim Schlusse der Arbeit unsorgfaltig ausgegossen hatten. Abends sah man bei heftigem Winde Funken von dem Dache sliegen, und als man dasselbe bestieg, wurden die sämmtlichen Kohlen, deren sie sich der Arbeit bedient hatten, in Gluth gefunden.

Um 24ften bes Bormittage fiel ein 81/2 Jahr als ter Knabe ohnweit ber Golbbrude in ben Dber Ranal. Er murbe fofort, aber leblos herausgezogen und alle vers suchten Bederbelebungs-Mittel blieben ohne Erfolg.

In der beendigten Woche sind (erkl. 5 todigeborenen Kindern) von hiesigen Einwohnern gestorben: 38 männstiche und 27 weibliche, überhaupt 65 Personen. Unter diesen starben: an Abzehrung 8, an Alterschwäche 2, an Blattern 8, an Blausucht 1, an Brustrankheit 1, an der Bräune 1, an gastrischem Kieber 1, an Gicht 2, an Kindbettsseber 1, an Krämpsen 10, an Lungenzleiben 14, an Masern 5, an Kückenmark-Erschütterung 1, an der Rose 1, an Schlag= und Sticksluß 4, an Wasserlucht 3, ertrunken ist 1, erhängt hat sich 1.— Den Jahren nach befanden sich unter den Verstorbernen: unter 1 Jahre 19, von 1 bis 5 Jahren 10, von 5 bis 10 Jahren 6, von 20 bis 30 Jahren 2, von 30 bis 40 Jahren 6, von 40 bis 50 Jahren 6, von 50 bis 60 Jahren 4, von 60 bis 70 Jahren 7, von 70 bis 80 Jahren 4, von 80 bis 90 Jahren 1.

Auf hiefigen Getreibemarkt find vom Lande gebrackt und verkauft worden: 1269 Scheffel Beizen, 2004 Scheffel Roggen, 548 Scheffel Gerfte und 1018 Schef-

Auf bem am 21sten und 22sten b. M. hier abges haltenen Pferdes und Biehmarkte, für welchen wegen bes viel besprochenen Futtermangels, die Ausbietung ets ner ungewöhnlich starken Jahl Jug- und Schlachtviehes, und ein Sinken des Kauspreises berselben erwartet wurde, waren nur circa 1400 Stück Pferde, 150 Stück Ochsen, 35 Stück Kühe und 465 Stück Schweine feilges

Stromabwärts find auf der oberen Ober hier angekommen: 38 Schiffe mit Eisen, 22 Schiffe mit 3ink, 5 Schiffe mit Weizen, 2 Schiffe mit Mehl, 2 Schiffe mit Roggen, 2 Schiffe mit Blech, 3 Schiffe mit Steinkohlen, 9 Schiffe mit Raps, 80 Schiffe mit Brennholz, 1 Schiff mit Gerke, 1 Schiff mit Gips, 1 Schiff mit Kalk, 47 Gänge Brennholz und 31 Sänge Bauholz.

\* Brestau, 27. November. In ber Boche bom 20ten bis 27. Novbr. c. find auf ber Oberschlesischen Gisenbahn zwischen Brestau und Brieg 3,772 Persos nen beforbert worden. Die Einnahme belief sich auf 1.753 Rthl.

Ertrag ber Urmen: Collecte am Tobtenfeste (20. Novbr.)
A. In den evang. Rirchen:

|       | The Jill bell county betterny                      | Mtl.                                    | Sgr.                     | MF.   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1)    | Pfarrfirche St. Elifabeth                          | 64                                      | 5                        | 6     |
| 2)    | St Maria Maghalena                                 | 30                                      | 29                       | 9     |
| 3)    | Et Rornhardin                                      | 34                                      | 25                       | -     |
| 4)    | C C Cunofr                                         | 14                                      | -                        | -     |
| 5)    | Soffirche                                          | 31                                      | 13                       | 3     |
| 6)    | Filialfirche St. Barbara                           | 8                                       | 15                       | 6     |
| 7)    | Gt (Shrittonh                                      | 2                                       | 16                       |       |
| 8)    | " St. Salvater                                     | 10                                      | 20                       | -     |
| 9)    | Kapellkirche Allerheiligen                         | -                                       | -                        |       |
| 10)   | " St. Trinitatis                                   | 8                                       | 10                       | -     |
| 11)   | im Armenhause                                      | 2                                       | 3                        | 3     |
| /     |                                                    | 207                                     | 18                       | 3     |
|       | m ( ) un ( Calu *) make                            | 7                                       | 3                        | -     |
|       | Gegen bas vor. Jahr *) mehr                        | 1                                       | -                        | -     |
|       | B. In den fatholischen Rird                        | hen:                                    | 23                       | 6     |
| 1)    | Kathedrale St. Johannes b. Afr.                    | 11                                      | 13                       | 100   |
| 2)    | Pfarrfirche zum h. Kreuz                           | 2                                       | 19                       | 4.    |
| 3)    | " zu u. I. Fr. a. d. Sanbe                         | 5                                       | 19                       | 1     |
| 4)    | " St. Matthias                                     | 4                                       |                          | 1     |
| 5)    | " St. Bincentius                                   | 11                                      | 13                       | 6     |
| 6)    | "St. Abalbert                                      | 100000000000000000000000000000000000000 | 1                        | 0     |
| 7) 8) | " St. Dorothea                                     | 3                                       | 28                       | 6     |
| 8)    | " St. Maurittus                                    | 1                                       | 22                       | - 150 |
| 9)    | " St. Michael                                      | 2                                       | 22                       | 8     |
| 10)   | Cot Wifeland                                       | 2                                       | 4                        | 6     |
| 11)   | St. Sorp. Christ                                   | 0                                       | 04                       | 9     |
| 12)   | Alosterfirche St. Antonia                          | 3                                       | 24                       | 3     |
| 13)   | Ct Island * * * * *                                | 1                                       | 1000                     | 2200  |
| 14)   | "St. Trinitatis                                    | 132                                     |                          |       |
|       |                                                    | 51                                      | 11                       | 11    |
|       | (Segen bas vor. Jahr *) mehr                       | 8                                       | 3                        | 1     |
|       | 강경하다 보다 있어요? 그렇게 하는 것이 되었다면 보다 보다 하는데 그렇게 다른데 되었다. | 259                                     | The Side                 | 2     |
|       | Gegen has now Summa                                | 15                                      |                          | í     |
|       | Gegen das vor. Jahr *) mehr                        | 10                                      | 0                        |       |
| *     | Bergl. Breel. 3tg. 1841 G. 2006.                   |                                         |                          |       |
|       | 0.3, 2012 0, 2000                                  |                                         |                          | 43    |
|       |                                                    |                                         | THE RESERVE AND ADDRESS. | -     |

# Erste Beilage zu No 278 der Breslauer Zeitung.

Montag ben 28. November 1842

blatt enthalt folgende Befanntmachung: "Es gereicht mir jur großen Freude bem Chemurbigen Diogefan:Rles tus Dberichleffens anzeigen zu fonnen, bag bas Sobe Ministerium ber Beiftlichen =, Unterrichte = und Medici= nal-Ungelegenheiten, burch ben ihm vorgeftellten Mangel an utraquiftifchen Geiftlichen fich bewogen gefunden bat, die Unordnung treffen ju laffen, auf den Gymnafien ju Oppeln und Gleiwis bei benjenigen Schulern, welche fich ber Theologie ju wibmen beabsichtigen, bie Forberung ber poinischen und deutschen Sprache vorgugemeife ins Muge gu faffen, und überhaupt utraquifti= ichen Schulern, infofern hoffnung vorhanden ift, bag fich biefelben bem Studium Der katholifchen Theologie hingeben werben, jebe nur mögliche Erleichterung gu Ebeil werben gu laffen. - Dr. Ritter, Bisthums-Ubministrator."

## Berein jur Unterftutung hilfsbedurf: tiger protestantischer Gemeinden.

(Bergl. Brestauer 3tg. 1842 Juni Rr. 139, Juli Rr. 151, August Rr. 176.)

Mis Theilnehmer bes ju bildenden Schlefifchen Bereins zur Unterflugung hilfsbedurftiger protestantifcher Ge= meinben find fernethin bei uns angemelbet; bie Berren Prediger Rolling in Rofcheowis, Pfennigkaufer in Dhlau, Binfler in Minten, Bauch in Lastowig, Binfler in Biblig, Rlog in Groß:Peisterau, Bermes in Buften: briefe, Braunert in Dechwis, Scheiber in Frauenhann, Bartelmus in Pleg, Beer in Unhalt, Chmiel in Galaffomig, Flothe in Jacobswalde, Subner in Dieg, Lippert in Beuthen, Schuls in Ludwigsthal, Beber in Tarnos wis, Starte, Muller, Stalling und Labr in Freiftabt, Reiche in Diebusch, Bregel in Beichau, Beling in Deuftabtel, Sybel in Reichenbach, Biehler in Canth, Bolff in Brunberg, Subrich in Alt=Strung, Satel und Schmeib= ler in Breslau, Kern in Rreugburg, Frentag in Bantau, Cochlovius in Schönwald, Jarifch in Rofen, Frey in Bolfowig, Bothe in Pitfchen, Bacharias in Reinersborf, Rofchinsti in Conftadt, Plaskuda in Simmenau, Die Superintendenten Muersbach in Polnisch = Burbig und Seinrich in Breslau, Stadtrath Winkler, Raufmann Beder, Dber: Prediger Birtenftod, Konfiftorialrath Dr. Schulz, Geheime Rath und Professor Gravenhorft, Doerstlieutenant v. Sulfen, Buchanbler Rubharbt, Fabriten:Rommiffarius Soffmann, Dber-Landesger .: Referen= bar Theinert, Raufmann Brachvogel, Partifulier Jatel, Beb. Rommergienrath Delener und Ronfiftorialrath Dr. Sahn in Breslau, Die Randibaten Drifchel in Lowens berg, Bahn in Frauenhann, Beinrich in Romorno, Bartich in Freistadt, Superintendent Müller in Ohlau, Intensbanturrath Engels auf Komorno, Kaufmann E. G. Neumann und C. S. Fahndrich, Juftig-Kommiff. Frohlich, Renb. Buegner, Poftabminiftrator Schwarz, Sauptmann Niepold und Rathmann, Justiziarius Siegert in Rosel, Superintendent Jacob' in Gleiwis, Faktor Schon in Jatobemalbe, Rapellmeifter Scholz und Rettor Sohn in Schlamenhis, Raufmann Lachmann nebft Familie, Rit: tor Lahr, Ronrektor Engwit in Friffadt, Dber-Landes-gerichte-Rath Dichaelis in Glogau, Lehrer Rumpe, Pflanggariner Bapte und Drefder, Badermeifter Igel in Brestau, Rettor Edersberg in Rreugburg, Revierforfter Retlich, Umtmann Beibrich, Drganift Reuning, Gulfelehrer Forfert in 21t-Strung, Fraulein Cacilie Bingel, Frau Poftmeifter Gruner, Frau Poftvermalter Roltolini, Frau Generalin v. Remphen, Frau Rammerer Beinhe in Rofel, Jungfrau Juftine und henriette Groß, Frau Beber in Popelwis und Frau Gutebefiger v. Lucke in Strung.

Die Gesammtgabl ber Theilnehmer beläuft fich auf welche jufammen auf eine jahrliche Gumme von

350 Riblr. unterzeichnet haben.

Bei einer bon Beiftlichen und Laien gablreich be= fuchten, am 16. September in Leipzig abgehaltenen Befprechung ift die Bereinigung bes 3immermannfchen Bereins mit der alteren Guftav Abolps: Stiftung ju Stanbe gefommin. \*)

Es ficht zu hoffen, bag bei Gelegenheit ber Ber: fammlung ju Frankfurt a. M., im September 1843, alle bie verfchiedenen unterdeß fich bildenden Saupivereine fich ju einem allgemeinen Bereine verbinden durften, beffen Sit fur immer Leipzig bleibt, und mo bann bie Bereine ber verschiedenen gander und Provingen burch Bevollmachtigte vertriten werden.

Die Unterzeichneten ersuchen nun fammtliche Gonner bes Unternehmens, in ihrer Birefamteit fur daffelbe fortaufahren und hoffen bemnachft, wenn erft bie nachge= fuchte Erlaubniß gur Grundung eines befondern Bereins fur Schleffen eingegangen fein wird, recht bato ihre un:

\*) Die Bresl. 3tg. hat in Nr. 222 und 223 in einem fünf Spalten langen Berichte die Resultate der Leipziger Zufammenkunft umständlich mitgetheilt, glaubt baber die Lefer barauf zurückweisen zu dürfen. Reb.

Breslau, 26, Novbr. Das Schlefische Rirchen: | maggeblichen Borschlage ju ben Statuten beffelben mit: | Bei folder Spannung ift es wohl fein Bunber, bag theilen ju fonnen.

Breslau, ben 21. Rovember 1842.

Bartich, Burgermeifter. Beder, Stadtrath. Falk Konfistorialrath und Supperintendent. Rutta, Predisger. Michaelis, Ronfistorialrath. Dr. Mibbels Mich aelis, Ronfiftorialrath. borpf, Konsistorialrath und Professor.

Brestau, 27. Dov. Das ichon fruher ange= zeigte Unternehmen, die alte und neue Zafchenftrage burch eine Brucke uber ben Stadtgraben gu verbinden, ift nunmehr feiner Musführung fehr nahe. Der erforber-liche Fond gum Bau ber Brude ift vollftanbig burch Aftienzeichnung gufammengebracht, bie Statuten find von Dem Bereine entworfen und ein Borftand beffelben ift bereits gemahlt worben, um bie gur Genehmigung bes Unternehmens erforberlichen Schritte ju thun. Bei ber anerkannten Ruglichkeit, um nicht ju fagen Rothmen-bigfeit ber fortbauernden und fichern Berbindung gwifchen ben gebachten beiben Stabtthellen läßt fich nun ermarten, bag bas beabfichtigte Unternehmen allfeitig und nementlich von ben Bertretern ber Stabtgemeinbe gefördert werben wirb, und bag bie Berudfichtigung auf momentane Bortheile, welche bem Rammereivermogen burch Berpachtung ber bisherigen Sahre über ben Stadt: graben zufliegen, ber Betrachtung weichen muß, bem Publitum die Communifation zwischen ben beiden ers mahnten Stadtheilen unentgeltlich zu gewähren, mas ber Berein nach ber mit Sicherheit in nicht zu langer Bett erfolgenben Buruckjahlung bes Uftienkapitale verfprochen bat, abgefeben bavon, bag bie ftetige und auch fur bas Fuhrmert erweiterte Berbindung bie ohnehin ichon burch die Rahe ber Eifenbahn erzeugten Bauunternehmungen in hohem Grabe begunftigen und baburch auf anberm Bege bie mit bem Mufhoren ber Fahre fortfallenben Rammereinugungen vollständig erfegen wirb.

Breslau, 27. Nov. Bon Bormittags 9 Uhr ab fommt am 29. und die folgenden Tage die mediginifche Bibliotet bes unlangft verftorbenen, vielbe= trauerten Konigl. General=Arztes Dr. Lampe in ber fruhern Wohnung beffelben (am Stadtgraben Dr. 13) gur Berfteigerung. Der Ratalog, welcher in ben Buch handlungen Mar und hirt verabfolgt wird, weift un= ter folgenben Rubrifen ben nachgetaffenen Buchervor= rath auf: A. Chirurgie; B. Operative Chirurgie; C. Anochenkrankheiten, Beinbrache und Berrenkungen; D, Bandagenlehre; E. Inftrumentenlehre; F. Geburtehulfe; G. Ophthalmiatrie; H. Unatomie; I. Therapie und Rlinit; K. fleinere medizinische Schriften über einzelne Gegenftanbe ber Beilkunde; L. Rahrungemittellehre; M. Materia medica; N. Formulare; O. Zaritologie; Pathologie; Q. Chemie; R. Botanit; S. Boologie; Philosophie; U. Allgemeine Schriften; V. Physie; W. Medicina forensis; X. medizinische Polizei; Y. Physiologie; Z. Baber. Daran fchliefen fich unter a. Schriftchen über Someopathle und afistifche Cholera, b. Pharmatopoen und Receptidreibefunft, c. vermifchte. Schriften, fast fammtlich mit ben vorgenannten verwandten Inhalis, barunter auch ein, foweit fie bis jest erfchienen, vollständiges Eremplar der Erfch und Gru= berichen Encyklopabie. Chirurgifche und andere Infteu-mente, eine Sausapothete, ein galvanischer Apparat u. f. f. fommen gulett unter ben Sammer.

\* \* Die Hugenotten.

Wenn ichon bie erfte Borftellung irgend eines bebeus tenben, neuen Stuckes an bem engen, holgernen Gnaben= pfortchen unferes quiescirten Tempels einen fleinen Sturm auf Leben und Tob von Rocken und Tuchern erzeugte, wenn auch vor bem neuen bie fchau= und borluftige Maffe, jumal bie hobern Regionen, icon ftunbenlang vor Eröffnung bes neuen, fattlichen Saufes an beffen Pforten gelagert fteht, felbit Wind und Wetter nicht Scheuend, fo ift bies boch Dichts gegen jenes weltbe= ruhmte, jum Greigniß geworbene, ungeheure Gebrange, welches bas große Parifer Dpernhaus, in ber That fürchterlich und ichreckenverbreitend, ichon am Mittage bes 29. Februar 1836 umwogte, an welchem Mener-beer's "Les Hugenots" jum Erstennal jur Aufführung tamen. Rlagt man ichon in Brestau nur ju oft über haufige Bergogerungen ber erften Mufführung fo renommirter Berte, fo ift es bamit in Paris noch weit arger. Das fleinfte Sindernig fann biefelbe auf Wochen lang hinausschieben. Gerabe baran fann vielleicht der Erfolg scheitern. Paris ist nicht enthusias-mirt — Roma locuta est. Daher die angstliche Ueberwachung und häusige Berschiebung. Auch mit ben "Sugenotten" war es fo gegangen, die Spannung aber baburch aufs Sochfte getrieben worben. "Robert ber Teufel" fand bei ben Frangofen zu unerreicht groß ba, fonnte fich, tros feiner vielfachen Bieberholungen, noch ju febr in ihrer Gunft, als bag es nicht als eine ungeheure Hufgabe fur Menerbeer gelten folite,

am Ubend ber erften Aufführung ber "Sugenotten" fur einzelne Logenbillets 200 Fres. (50 Thaler!!!) ges Bahlt wurden. Go ungewöhnlich, wie bie Spannung, war auch die Aufnahme. Der Gindruck jenes Ubends ift ben Parifer Runftfreunden unbergeflich, und alle Berichte, felbit von Blattera, bie fonft eine Opposition gegen Menerbeer fund gaben, ftimmten barin überein, daß noch kein Tonwerk irgend eines Componisten einen folden Succes gehabt habe. Schon im erften Ufte fa= men eine Menge Dacapos vor, namentlich ber über alle Befchreibung ichonen, grandiofen Chore. Die leicht bes weglichen, abmechfelungeluftigen Parifer hielten volle funf Stunden, fo lange fpielt die Dper bort, mit immer fleigendem Intereffe aus, riefen mehrmals ben Componiften, auch ben Tertbichter Scribe, noch ofterer ihren unerfetlichen Rourrit, beffen tragifches Enbe bamale noch nicht zu ahnen war, Levaffeur und bie grandiofe Falcon, welche feitbem ihre Stimme verloren und biefe, fonderbar genug, in Petersburg wiebers gefunden haben follte. Die unerhorten Triumphe biefer Runftler waren um fo glangenber, fo entscheibenber, je weniger fie Diefelben anfanglich in ihren Partieen ber= ausfanden. Sector Berliog berichtet viel von ben Schwierigkeiten, bie in ben Proben gemacht murben. Much Parifer Motabilitaten fanden nicht fogleich Mues beraus, wie es ber Componift munfchte, wie er es aus feiner reichen Phantafie gefchöpft. Ungahlige Male muß= ten einzelne, schwierige Sachen wiederholt werden. Die Runftler murben barüber migmuthig, argerlich und er= flarten oft, "bas fei nicht ausführbar!" Dit unfag= licher Geduld beharrte Menerbeer auf feinen fleifigen Bieberholungen, - er hatte es ja auch mit Parifer Runftlern ju thun, die, trop ihrer Diflaune, boch immer wieber mit frifdem Bleif ans Bert gingen. Mis aber bie erfte, große Generalprobe vorüber, ba mas ren es gerabe jene Runftler, bie Meperbeer freubig und mit voller Begeifterung empfingen, die ihre fcmes ren, aber grandiofen Aufgaben bis in die fleinften Des tails erfaßt und begriffen, und burd, fie auf beifpiellofe Triumphe hofften, die fie, wie wir berichtet, auch in ber That bamit erreichten.

So traten bie "Sugenotten" in ber Beltftabt ins Leben. Wie begierig auch namentlich bie beutichen Buhnen nach ber Partitur ber Dper griffen bauerte boch über ein Jahr, ebe biefelbe, zuerft in Roln, bann gang turge Beit barauf (am 15. Upril 1837) jum Erstenmal in Leipzig gegeben murbe, eine Buhne, bie, burch mannigfache Berhaltniffe begunftigt, in ber Regel allen beutschen Theatern in ber Schnelligkeit ber Lies ferung frember Rovitaten borangeht. Bieberum etwa ein Sabe fpater, am 23. Marg 1838, tamen ble " Du= Bon bir genotten" in Dresben gur Aufführung. aus murbe bie Mufmertfamteit Deutschlands freilich erft recht auf die grandiofe Oper gelenet, und zwar, wie fich jeder Runstfreund felber sagen wird, zunächst durch bie madthaft große Schrober : Devrient als Balentine, mit welcher Etchatfchef als Raoul um ben Preis gu ringen, mahrhaft berufen ift. Rachbem nun eine Menge ber größern und fleinern Bubnen bie "Suge= notten" gegeben, die ingwischen vorzugeweise in Bel: gien ungeheure Ginnahmen gemacht hatten, ging man auch in Defterreich - nicht an bie "Sugenotten", aber boch an bie Dufit, ber man einen Schlechten, vers ballhornten Tert und Stoff: "Die Guelphen und Shibellinen in Difa", unterlegte. Aber auch felbft biefe verponte, einem fo genialen Berte offenbar fcabliche Berfundigung hat es nicht vermocht, die herrlichen Geiftesbiuthen ber Rraft, ben Reichthum ber Melobieen, bie Rubnheit ber Erfindung, welche ber Componift in fein Bert gelegt, ju vermifchen - es hat auch in bie= fer beengten Form Die Raiferfadt und ben Raiferftaat entzudt. Ja felbft bie italienifchen Impreffarit, benen feine ber neueren, von ihren Lanbeleuten fomponirten Opern rentiren wollte, find jest, freiwillig gezwungen, an "Robert der Teufel" und an die "Sugenot: ten" gegangen. Die Resultate waren über alle Er= wartung gunftig und mehrere diefer Impressart, wie in Trieft, Floreng, find burch bie genannten Dpern von threm finanziellen Falle gerettet worden.

Fur Deutschland trat Menerbeer in eine neue Phafe feines Ruhmes burch bie Aufführung ber "Suge= notten" in Berlin in Diefem Jahre, wozu befannts lich die Schrober Devrient als Gaft eingelaben murbe. Diefelben machten auch ba eine beifpiellofe Senfation. Gie ift neu genug, um bie Lefer biefer Bel= tung nur noch an die Berichte, welche diefelbe barüber

gebracht, erinnern gu burfen.

Saft fieben Sahre find nun verfloffen, ehe bie ", Sus genotten" ju une nach Breslau famen. Sinficht= lich ber Spannung, welche hier auf die Dper herrscht, fonnen wir und allenfalls mit Paris meffen. Die in ben "Dugenotten" fich felbft noch ju übertreffen. | "Dugenotten" bilden überall ben Wegenftand ber funft=

Tetifchen Unterhaltung. Unfere bergeitige Dper gebietet über ausgezeichnet fcone Rarfte, welche eine wurdige Borftellung bes Delfterwerkes erwarten laffen. Bir burfen wohl faum noch hinzufugen, daß auch fur eine glanzvolle Scenirung bis großen, musikalischen Dramas auch in Brestau Bieles geschehen ift. — Unter Borbehalt ausführlicher Berichte fugen wir fur bas mit bem Inhalt ber Dufit weniger vertraute, großere Publifum noch auszuglich bingu, mas querft in ber Leipziger Musikatischen Zeitung über bie "Hugenotten" im Allgemeinen gesagt wurde: "Der Reichthum ber Oper wirb für so groß gehalten, baß man aus berselben wohl 20 andere Opern machen könnte. Wahrheit und Diefe, Frifche und Elegang find in ihr in merkwurdiger gebiegener Berbindung ju finden. Die Partitur über-trifft an Umfang und Ruhnheit Uffes, mas bis heute in biefem Genre producirt murbe. Der im Bangen ein: fach eble, erhabene Styl ber Dper wird burch Delo: bienreichthum gludlich ichattirt. Die Chore find von einem Eindruck, wie fie noch nie ba maren. Die Auf: gaben fur bie Sanger find eben fo fcmierig als bant: bar u. f. w."

Die erfte Mufführung ber Sugenotten in Breslau findet gum Benefig unferer vortrefflichen Primabonna Dile. Spager fatt, welche burch ihre großen Stimm= mittel berufen ift, ben ausgezeichnetften Balentin en (eine ber bedeutenbften Gefangspartieen im hochtragifchen

Gente) beigegahlt gu merben.

Liegnis, 14. November. Das hiefige Umteblatt macht Folgenbes, ben Seidenbau betreffenb, befannt: "War auch die ungewöhnlich anhaltende Durre bes biesjährigen Commers bem Blatter-Buwachs ber Maulbeerbaume nicht gunftig, fo wurden boch im Grunberg= fchen Rreife bie Seibenbau- Berfuche mit lohnenbem Erfolge fortgefest, fo daß: 1) vom Dominium Saabor 27 Pfb. gehaspelte und 10 Pfb. Florett : Seibe, bom Senator Dito in Grunberg 4 Pib. Florett-Seibe, 3) vom Drecheler Rohler in Grunberg 4 Pfb. bergl., 4) vom Rantor Seibloff in Deutsch = Bartenberg 16 Pfb. bergl. gewonnen worden find. - Mugerbem be= trieb ber Schulenabe Raabe in Deutsch = Bartenberg in ber fehr befchrankten Bohnftube feiner Gitern Seiben: bau und gewann 1 Pfb. 5 Loth Seibe. - Die Band: lung Banfel und Schuhmann in Berlin gahlte bem zc. Beibloff ben hochften Preis, ben fie fur Land-Seide ge-mahrt, namlich 5 Rthl. 25 Sgr. fur bas Pfund, fo baß ein namhafter Ueberfchuß über die Erzeugungetoften fich herausstellte, - Infoweit wir bavon Kenntnif erlangt haben, befchaftigten fich außerbem mit praftifchem Seibenbau: a) ber Schullehrer Anittel in Luben, b) ber Schullehrer Rofche in Goldberg, c) ber Schullehrer Biedemann in Rietichut, d) ber Schullehrer Rostler in Rreibelwig und e) ber Schneibermeifter Riebel in Bunglau. — Auch im nachften Jahre werden wir bes muht fein, Predigern und Schullehrern, welche bereits zu beren Unbau geeignetes Land besigen, ober, wie ruhmlicher Beise Seitens mehrerer Gutsherrschaften gefchehen ift, auf Bitten bamit betheilt worden find, Maulbeerbaume aus ber Landesbaumfchule gu Sans: fouci, ohne andere Roften ale bie bes Transports, gu verschaffen, wenn fie fich in geordnetem Bege bis fpas teftens Mitte Februar barum bewerben. - Conft mer: ben auch im funftigen Jahre vom Dominio Saabor

von verschiedenem Alter, von 1 bis 4 Jahren) ju ben Preisen von 10 Sgr., 15 Sgr., 20 Sgr., 1 Ril. bis 5 Rtl. pro Schod käuflich abgelaffen werden. Brauch: barer Maulbeerbaum: Saamen burfte aus Bedern, Rreis Liegnis, Urfcheau, Rreis Steinau, und aus Rogenau im Lubener Rreife gu beziehen feie. - Damit boch endlich bas Borurtheil, welches gegen ben praftifchen Geibenbau gehegt wird, bem lebhafteren Gefaffen eines Induftries zweigest weiche, ber fo wichtig fur bie Proving werden fann, weifen wir auch bei biefer Gelegenheit auf bas, uber beffen Einbringlichkeit in ben Umteblatt:Berordnun: gen vom 30. Upril 1840, 19. Januar und 22. Do: vember 1841 Ermahnte bin."

\* Reffeleborf bei Lowenberg. (Berfpatet.) Um 23. Sonntage nach Erin. feierte bie hiefige evangel. Rirchengemeinde bas 100-jährige Jubelfest ber wiederer-langten freien Religionsubung. Bor bem in ber Nahe ber Rirche gelegenen herrichaftlichen Gebaube, worin vor 100 Jahren - nach 88-jähriger brudenber Entbehrung - ber erfte evangel. Gotteebienft gehalten worben mar, hielt ber Ronigl. Superintendent Berr D. Georgy aus Lowenberg eine fraftige und erhebende Unfprache an bie hochft gablreich verfammelte Menge. In ber Rirche fprach herr P. Dehmel aus Groß-Balbig ein Ultar: gebet, und herr P. Pauli aus Dttenborf hielt bie Lis turgie nach Borfchrift ber Ugende. Die Festpredigt murbe bom Detegeiftlichen, Pafter Seibt, über 2. Dofis 12, 14 gehalten. — Bur Bestreitung ber bei Gelegenheit des Feftes auflaufenden Roften fchexete ber bobe Ronigl. Grundherr, Ge. Majeftat herr Graf von Naffau, einen Beitrag von 100 Rthl. Die Jubelgemeinbe brachte zur Reparatur und Berschönerung ber Kirche gegen 300 Rthl. auf. Außerdem erhielt bie Rirche noch mehrere werthvolle Gefchente.

## Mannigfaltiges

- \* Benn in Dr. 275 ber Breslauer Beitung von Bonn aus gefagt wird, bag Scropheln mit Rug-Schaalen gu beilen, ale neu von einem Theil ber medicinischen Facultat ju Bonn ausposaunt werde, obwohl dies Mittel ichon alt, in jeder Materia medica ermahnt und auch im Paulinschen (foll beißen Pol: linschen) Decoct enthalten fei: fo biene bem unberufenen Tadler als Untwort : nicht die Unwendung der Ruffchaalen, fonbern bie ber Rufblatter ift vom Srn. Beheimen Rath Raffe in Bonn nicht auspofaunt, fonbern laut ben Ergebniffen feiner auch im Bonner medicinifchen Clinicum gemachten Beobachtungen, gegen Scropheln empfohlen worben. Rufblatter wer= den in feiner neuern Materia medica ermabnt, auch dienen fie nicht als Ingredieng des Pollinschen De= Dr. Succow.

- Gin Brief aus Bien'melbet fo eben Folgen= bes: Die Munigipalitat unferer Sauptstadt hat fo eben eine Unftalt vollendet, bie in ihrer Urt einzig ift in Deutschland und vielleicht in ber Belt, - eine Bin= terfcwimmfchule. Sie befteht aus einem Saal von 163 Jug Lange und 40 Fuß Breite aus rothem Marmor; über biefen Saal wolbt fich ein Glasbach, bas von 18 gegoffenen Gifenfaulen mit tomponirten Rapi= talen getragen wirb. In ber Mitte bes Saales ift bas Beden, 122 Fuß lang und 40 Fuß breit, in welchem !

Maulbeerbaume und refp. Pflanzen (einige 100 Schod | bas Baffer burch Dampfrohren in einer gewiffen Tem: peratur gehalten wird. Um ben Saal herum finb gwet Reihen Bimmer gum Un= und Mustleiben und biefe find auch erwarmt. 3wolf große Gasleuchter erhellen vom Dach berab bas Gange bis 11 Uhr in ber Racht.

Un bie Stelle Cherubini's ift Gr. Onslow jum Mitgliede ber Parifer Ufabemie ber iconen Runfte erwählt worben. Bei ber erften Ubstimmung erhielt Dr. Abam bie meiften Stimmen; bei bem Ballottement aber fiegte Gr. Onelow mit 2 Stimmen. Er erhielt 19, Gr. Adam 17 Stimmen. Es maren, mit Mus; nahme ber herren Spontini, Bernet, Richomme und Schmet, alle Mitglieder ber Ufabemie jugegen.

- In London fand in biefen Tagen eine Ber fammlung ftatt, um bie ungluckliche Lage ber Rahterinnen, beren Urbeitslohn burch Konkurrenz außerordentlich nied rgebruckt ift, in Erwägung ju gieben. Mus ben Mittheilungen ging hervor, daß fur ein fogenanntes Matrofenhembe ju nahen, welches über zwei Stunden Arbeit erfordert, nur I Penny, und fur ein feineres Bemb zu naben, wozu etwa breigehn Stunden Arbeit erforberlich find, nur 6 Pce. gezahlt werben. Es murbe beschloffen, ein Comitee niederzuseben, um weitere Nachrichten über Diefe Berha tniffe einzuziehen. - Bor einigen Tagen ift ein Ifraelit, herr Gimon, ber erfte feines Glaubens aus ber Genoffenschaft bes Mibble Temple, als Ubvofat immatrifulirt worden. - Bon 9 Uhr Abends am Montage bis Mittwoch Morgen, alfo innerhalb eines Beitraums von 36 Grunben, hat es in London nicht weniger als neunmal in ver= schiebenen Stadtvierteln gebrannt, fo bag bie Feuer: fprigen mahrend jener Beit in fortwahrenber Bewegung gehalten murben.

- Man fcreibt aus Bruffel, 20. Rov .: "Der Graf von Strep aus Paris, ein junger Mann von 29 Jahren, ift geftern von einem feiner Landsleute, bem Ubvotaten Beren De Caumartin aus Paris, in Folge eines Wortwechfels getobtet worden. Beibe trafen fich im Saufe ber Gangerin Due. Ratinta Seinefetter, wo fie über einen unbedeutenden Begenftand in Streit geriethen. Der Graf von Giren hatte einen brohenben Schlag feines Gegners mit einem Stockfchlag erwiebert, worauf herr von Caumartin einen Stockbegen jog unb ben Grafen erftach. Der Morber ift verschwunden, und die Rachforschungen ber Polizei maren bisher ohne ir: gend einen Erfolg."

- Das Stocholmer Uftonblab theilt einen Brief aus Finnland mit, welchemnach es im Plane fein foll, die bedeutenbsten der großen Geen bes Landes unter einander u. mit bem Finnischen Meerbufen gu ber= binden. Namentlich ift eine Berbindung bes Saimas und Pajane = Sees im Berte, und man hat berechnet, daß wenn man biefe beiden und noch einige andere leicht zu verbindende Geen wirklich durch Kanale in Berbindung fest, bann eine Communication gewonnen wird, welche eine Ausbehnung von 1000 Quabratmeilen Landes umfaßt. Musgedehnte Borunterfuchungen follen bereits angestellt und außer ben Ruffischen auch Schwes difche Bafferbaufundige zu Rathe gezogen worben fein.

Redaftion: E. v. Baerft und D. Barth.

Berlag und Drud von Graf Barth u. Comp.

Theater : Mepertoire. Montag, gum achten Male: "Doctor Bespe-" Luftspiel in fünf Aften von R. Benbir.

neue Decorationen find vom Deco: rateur Grn. Pape.

H. 28 XI. Fünf Uhr St. And. F u. T | IV.

F. z. O Z. 30. XI. 12. S. F. d. A. A. S. L. n. T. 🖾 IV.

Ranny Kuhn, G. Rosenzweig, Berlobte. Ratidier.

Mathilbe Rintel, 3. Littauer, Berlobte.

geb. von Knaw. Emil von Rohrscheibt, Justiziarius.

Verbindunge : Anzeige.
Die heute völlzogene eheliche Berbindung meiner Tochter Karoline mit dem Herrn von Nechtriß und Steinkirch auf Niemis-Kauffung, beehre ich mich bierdurch, allen verehrten Verwandten und Freunden ergebenst anzuzeigen, indem ich zugleich die Keuvermähleren zu alltigem Wohlwollen empfehle. ten zu gütigem Wohlwollen empfehle. Ober-Steinfirch, den 22. Novbr. 1842. Rittmeifter von Gersborff.

Der Domfeler landwirthschaftliche und Gartenbau-Berein versammelt sich ben 2. Dezember c., Bormittags 10 uhr, im Kreuz zu Polnisch-Wartenberg.

Berbindungs : Anzeige. Unfere heute vollzogene eheliche Berbindung beehren wir und, verehrten Bermandten und Freunden hierdurch, anftatt besonderer Mel-

Freunden herotich, anflute orfonotete bung, ergebenst anzuzeigen. Striegau, den 22. Kovember 1842. Dr. Kosack, prakt, Urzt u. Wundarzt. Mathilde Kosack, geb. Bertermann.

Entbinbungs = Ungeige. Statt besonberer Melbung zeige ich hiermit allen Freunden und Bekannten ergebenft an, baß meine liebe Frau von einem gesunden Knaben gestern glücklich entbunden worden. Lublinig, ben 23. Rov. 1842.

Dr Frankel.

Entbinbungs = Ungeige. Die heute früh neun Uhr erfolgte glü Entbindung feiner Frau von einem gefunden Knaben, beehrt sich, Freunden und Befannten gang ergebenft anzuzeigen:

Berghof, ben 25. November 1842. Guido Gr. v. Schweinig und Krain, Freiherr zu Rauber.

Entbindundungs = Unzeige. Die am 25ftem b. Mts. erfolgte glückliche Entbindung meiner Frau Augufte, geborene Joachimfohn von einem muntern Knaben, zeige ich, ftatt besonderer Melbung, hierdurch an. Glat, im Novbr. 1842.

Entbind ung 6:20 nzeige. Die heute erfolgte glückliche Entbindung meiner lieben Frau Louise, geb. Krause, von einem gesunden Madchen, beehre ich mich,

Bermanbten und Freunden, ftatt befonbe= rer Melbung, hiermit ergebenft anzuzeigen. Bunfchelburg, ben 23. November 1842. G. Reumann, Apotheker.

Tobes = Unzeige.

(Berspätet.) Im tieften Schmerze bebauern, ftatt besonberer Melbung, bag am 25. Novbr. früh 91/4. Uhr, burch Krampf und zugetretenen Schlag erfolgte hinscheiben unsers Brubers, 33de ters und geliebten Freundes, des hiefigen Bits gers und Destillateurs J. G. Grisch, im rüstigen Alter von 48 Jahren: die hinterbliebenen und

feine Freunde.

# Tempelgarten Seute, Montag den 28. Dov.

Das Mabere befagen bie Unfdlagezettel. G. Schlinge.

Masten-Anzeige.

Bu ben bevorstehenden Mastenodilen im Tempet : Garten, zeige ich einem geehrten publifum ergebenft an, baß ich meine Dominos im Ball gotale, von Abende 6 uhr an zu verleiben hobe. verleihen habe.
2. Wolff, Masten-Berleiher,
Reusche-Strage Dr. 7.

Runst = Anzeige.
Der berühmte Virtuos herr Jakob Eben aus Wilna, Nachfolger bes bekannten Gusikow, der sich vor einigen Jahren hier hören sieß, nunmehr aber durch seine technische Ferstlein und gestellen Kontrag eine Reruhmttigkeit und gefühlvollen Vortrag eine Berühmt-beit in seinem Fache erlangt hat, und bem verflorbenen Künstler auf bem Holz und Stroh-Infrumente nicht nachsteht, wird im Laufe bieser Woche ein Konzert mit großem Orchester veranstatten, und die vorkommenden Piecen, wie bie Barmonifa, werben mit Streich Instrumenten begleitet, worauf wir Kunstkenner aufmerkfam zu machen uns erlauben. — Der Berr 3. Gben ift im Befig ber vorzug: lichsten Zeugniffe von ben Allerhöchsten und Königl. Hoheit bem herzog Maximilian von Baiern, ben Fürsten von Thurn und Taxis und Grafen von Wilhurset, Oberhofmeister bes Kaifers von Rufland, vom Grafen Rebern, General-Intenbanten in Berlin, und von mehreren Softheater-Intendanten, fo wie auch von ben Componiften frn. Lindpaintner in Stutt= gart und frn. Franz Lachner in München 2c., por benen er gespielt hat. Wehrere Musikfreunde.

Die Wahl ber Beamten pro 1843 und die Borlage mehrerer Anträge und Beschlüsse, machen es wünschenswerth, die Mitglieder des Delsner landwirthschaftlichen Bereins in der nächsten Bersammlung, Mittwoch den 7. Dezember c., sich möglichst früh und zahlreich, zu derselben hier einsinden zu sehen. Eine gefällige Beachtung dessen wird daher auch hierdurch bei denselben angelegentlichst bevorzwortet.

Dels, ben 26. Novbr. 1842. Das Vereins-Direktorium.

Borftellungen im alten Theater

finden in die fer Woche täglich statt, und zwar jeden Tag mit Abwechselungen. Meine kleine Gesellschaft wird sich bemühen, burch ihre Probuttionen bas geehrte Publitum in jeber Sinficht zu befriedigen, weshalb ich um zahlreichen Zuspruch bitte.

Carl Price.

31 vermiethen ift und zum Reujahr zu beziehen, wegen ein-getretener Familien-Berhältniffe, ber 2. Stock, bestehend in 2 Stuben, lichter Küche und Alfove, Ohlauerstraße Rr. 73.

# Literarische Anzeigen ber Buchhandlung Jofef Max und Romp, in Breslau.

Bei Liebmanu & Comp. in Berlin ist erschienen und in allen Buchhandlungen, in Breslau in der Buchhandlung Josef Max u. Komp. zu haben:

# Die Nahrungsmittel in ihren diatetischen Wirkungen dargestellt von

Dr. Ign. Hayn, prakt. Arzte etc. in Berlin.
S. Brosch. Preis 15 Sgr. (12 Gr.)
Diese höchst belehrende, von einem sehr tüchtigen und erfahrungsreichen Arzte verfasste Schrift, interessirt nicht nur Aerzte, sondern jeden Gebildeten.

In ber Buchhandlung Josef Mag und Romp. in Breslau ift zu haben:

Sweiter Theil. Enthaltend den Druck wollener und seidener Gewebe, nebst der dazuit in Berdindung stehenden Färberei, und einer Beschreibung der dazu ersorberlichen chemischen präparate, Farbedrüßen und Maschinen. Nach den besten Hüssmitteln beardeitet von Dr. Schr. Heinr. Schmidt. Mit 27 erläuternden Abbistungen auf 5 Taseln.

gr. 8. Preis 1 Athlr. 20 Sgr.
Inhalt: 1) Von den sür den Zeugdruck und namentlich für den Druck wollener und seidener Gewebe ersorderlichen chemischen Präparaten und Farbedrüßen. — 2) Sachbienliche Bemerkungen über die Wolle und Seide, so wie über die Vorbereitung derselben. — 3) Von dem Bedrucken der schafwolle und Baumwolle, oder auch in Verdindung mit Seide dargestellt worden sind. — 5) wolle und Baumwolle, ober auch in Berbindung mit Seibe dargestellt worben find. -

Das Bedrucken der seidenen Zeuge.

Der erste Theil enthält den Druck der baumwollenen und leinenen Gewebe, nehft der damit in Verdindung stehenden Färberei und Bleicherei, und einer Beschreibung der dazu erforderlichen chemischen Präparate, Farbestoffe und Maschinen. Mit 87 erläuternden Abbildungen auf 8 Taseln. Preis 2 Atlr.

In halt. I. Abtheilung: Von den für den Zeugdruck erforderlichen chemischen Präparaten und Farbestoffen. — II. Abtheilung: Bom Druck der baumwollenen und linnenen Zeuge, enthält das Zeichnen, Sengen, Reinigen, Bleichen der Zeuge; alle jest gebräuchliche Drucksteinen. Bester und Karben. Drucksterben Kumischange. Ausstörben in Krann. Katels Maschinen; Beizen und Farben, Druckfarben, Ruhmistpassage, Ausfärben in Krapp, Tafel-farben, einfarbige Boben in ber Kattundruckeref, Metallfarben; Farbenschattirungen, die mit ben Schwefelmetallen bargestellt werben; bas Fayanceblau, Darstellung bes achten Grün mittelft ber Fayancetupen; von ben Reservagen; Lapis-Artitel; Aegbeigen, Aegfarben für versichieben gefärbte Böben; Aegreservagen ober Aegpappen; Irisbruck; von ben Dampffarben für Baumwollenzeuge; von ber Appretur.

In ber Jof. Lind auer'ichen Buchhandlung in Munchen ift fo eben erschienen und in ber Buchhandlung Jofef May und Komp., G. P. Aberholz, F. hirt in Breslan

# Zusammenhängende Predigten.

Herausgegeben von einem Geiftlichen bes Erzbisthums Munchen Freifing.

Sechster und letter Band:

Predigten über die vier letten Dinge des Menschen. Gr. 8. Preis 15 Sgr.

Die fruber erfchienenen Banbe biefes Bertes enthalten:

Erfter Band: Prebigten über bie Gunbe und über bie sieben Tob = und Sauptsunden. Gr. 8. 1833. 25 Sgr.

Sweiter Band: Predigten über die Sünden in den heiligen Geift, über die himmelschreiensten, fremden und Kirchensünden. Gr. 8. 1834. 25 Sgr. Dritter Band: Predigten über die chriftliche Tugend und über die guten Werke. Gr. 8. 1835. 1 Rthir.

Vierter Band: Predigten über die sieben heiligen Sakramente. In einem ganzen Jahrgange vorgetragen. Gr. 8. 1839. 1 Athlir. 15 Sgr. Fünfter Band: Predigten über die dristliche Hoffnung, das heilige Vaterunser und ben englischen Eruß. Gr. 8. 1841. 1 Athlir. 15 Sgr.

um biesen, burch ihre Popularität und ächt driftkatholische Richtung so beliebten Predigten möglichste Berbreitung zu geben, sinden wir und beim Schlusse bieser Sammlung dewosgen, den Preis sämmtlicher 6 Bände (138 Bogen enthaltend), wenn selbe zusammen genommen werden, auf 4 Kthir.  $27\frac{1}{2}$  Sqr. zu ermäßigen. Dieser Preis gilt jedoch nur bis Neujahr 1843, da der Borrath nur sehr gering ist.

Im Berlage von G. J. Mang in Regensburg ift erschienen und burch alle Buch-handlungen, in Breslau burch bie Buchhandlung Josef Max und Komp. und bie übrigen zu beziehen:

Mittermaier, Geheimrath Dr. C. 3. A., Grundfage bes gemeinen beutiden Privatrechts mit Ginichluß bes Sanbels:, Wechfel: und Seerechts. Erste Abthetlung. Sechste, völlig umgearbeitete und sehr vermehrte Ausgabe. Gr. 8. Belinp. Preis für 2 Abthetlungen 6 Thir. Friedreich, I. B., zur psinchiatrischen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. (1801—1836.) Gr. 8. 2 Thir. 9 Gr. Moßbach, Dr. I. J., die Perioden der Mechtsphilosophie. Gr. 8. Belinp. 1 Thir. 6 Gr.

Literarifche Anzeigen der Buchhandlung Ferdinand Hirt in Breslan.

Reue Reisewerke von J. G. Rohl.

In der Arnoldischen Buchhandlung in Dresden und Leipzig sind erschienen, und in allen Buchhandlungen zu erhalten, in Breslau bei Ferd. Hirt, am Naschmarkt. A7, sowie für das gesammte Oberschlessen, zu beziehen durch die Hirtschen Buchhandlungen in Natidor und Pleß:

J. G. Rohl, Reise in Bohmen, und von Linz bis Wien.
2 Abeile, mit 2 Titelkupfern. 8. broch. 33/4 Ahlr.

Reise in Ungarn. Reise in Steiermark und im bairischen Hochlande. Mit 1 Titelfupfer. 8. broch. 2 Ihlr.

Bei Ferdinand Hirt in Breslan, am Naschmarkt Nr. 47, so wie für das ge-fammte Oberschlesien zu beziehen durch die Hirt'schen Buchhandlungen in Natis bor und Pleß:

# Wohlgemeinte Rathschläge für diesenigen, die an Harnbeschwerden leiden.

Von Dr. James.

In Umschlag geheftet  $12\frac{1}{2}$  Sgr.
So anspruchslos auch der Titel dieser Schrift ist, so gründlich umfaßt sie dennoch zweigar sehr verbreitete, auf tiesen Störungen der Unterleidskrankheit beruhende Krankheiten, und dieser auf diese Weise ein Gegenstück für andere ähnliche Schriften, die durch ihren Tietel zwar Wieles versprechen, den Hülfe suchenden Leser aber undefriedigt lassen. Der Berfasser verspricht zwar nicht, daß es — "keine Kämorrhoiden mehr — geden werde, er war aber bemüht, die Luelsen aufzusuchen, aus welchen diese lebel entspringen, sie zu verstopfen, und dadurch dem Sein der Hämorrhoiden ein Ende zu machen.

In der Buchhandlung von Ferd. Hirt in Breslan, am Naschmarkt Nr. 47, ist zu haben, so wie für das gesammte Ober-Schlessen zu beziehen durch die Hirtsschen Buchhandlungen in Natibor und Pleß:

M. Thierry, neue Zeichnungen für den Treppenbau

im Stein, Bimmermannes und Tifchlerarbeit und in Gifenguß. Mus bem Frangofis

fcen, Inmermanns und Lighterarbeit und in Clengus. Aus dem zeunzoles schen. Mit 24 lithographirten Quarttafeln. 4. 1½ Athl. Dieses schönste und neueste Werk über Treppendau zeichnet sich vor allen andern auf das Bortheilhafteste aus, indem es uns ganz neue berrliche französische Zeichnungen zuführt und hauptsächlich die Aufgade lösst, wie trog der Beschränkung an Plat doch elegante und bequeme Truppen construirt werden können, eine Kunst, worin es Niemand weiter als die Pariser gedracht hatten, die so oft Gelegenheit haben, die Schwierigkeit der Engigkeit zu bekämpfen.

Go eben erschienen in meimem Berlage in eleganter Ausstattung folgende gute belletriftische Werke, welche durch jede solide Buchhandlung zu beziehen sind, in Breslau durch Ferd. Hirt (am Naschmarkt Nr. 47), so wie für das gesammte Oberschlesten zu beziehen durch die Hirtischen Buchhandlungen in Nativor und Pleß:
Die History, oder; Böhmen von 1414 — 1424. Historisch-

romantifches Gemalbe von G. Bertoffohn. 3melte verbeffette Auflage.

4 Bbe. 8. Belind. Geh. Preis 5 Thir.

Die Rofenberger. Historische Novelle. Nebst anderen Novellen und Humoresten von E. Herloffohn. 8. Belind. Geh. 1½ Rible.
Leipzig, im November 1842.

Aug. Taubert's Buchhanblung.

Im Berlage bes Unterzeichneten erscheinen: Die Grenzboten.

Eine deutsche Revue. Rebatteur: J. Kuranda in Briffel.

Mitarbeiter: Die Grenzboten enthiel-ten bisher Arbeiten von Ho. Profest. Alt-meyer in Brüssel, Berthold Auerbach in Mainz, Baron von Biltow in Berlin, Dr. Brandeis in London, Theod. Creizenach in Frankfurt, L. Diesenbach in Frankfurt, E. A. Frankl in Wien, K. Guskow in Frankfurt, Hackländer in Stuttgart, I. Kaufmann in Leipzig, H. Kö-nig in Hulda, G. Kühne in E., H. Laube in Leipzig, Dr. H. Merz in Tübingen, E. Robert in Mailand, G. Gebirges in Hamburg, Prof. in Malland, G. Schirges in Hamburg, Prof. Schliephake in Brüffel, Dr. S. Schott in Stuttgart, J. Beneden in Paris, A. Weill in Paris, W. v. 3. in Wien u. s. w.

Die Grenzboten Muffage: brachten bis jest unter anbern folgende: George Sand und Pierre Lerour, zur Charakteriftik ber neuesten Socialisten. — Gluck und Pic-cini, ein musikalisches Sittenbild. — Preußen und bie Juben. — Frankfurt und bie beutsche Literatur. — Die Parifer Kunstausstellung von 1842. — Beschauliche Briefe aus Desterreich (bie Regierung und bie Schriftfteller). garts erfte Reise nach Paris, nach authentizarts erste Reise nach Paris, nach authentischen Quellen. — Defterreich von französischem gesichtspunkte. — Ueber Leopold Schefer. — Französischem Leben. — Die beutschen Brande. — Elsasser. — Die beutschen Lyriker. — Die drei Feinde des heutigen Schriftftellers. — Die prefzustände in Preussen. — Wiener Redensarten. — Die Flamänsen. — Wiener Redensarten. — Die Flamänser und ihre Literatur. — Die Männer der und ihre Literatur. — Die deutschen Schriftsteller und die Gesellschaft. — Bekenntnisser Frenzboten. — Ein Besuch dei Madame Passa. — Die Lehrsreiheit in Belgien. — Beschauliche Briese aus Desterreich (die slavischen Paffa. — Die Lehrfreiheit in Belgien. — Be-fchauliche Briefe aus Desterreich (bie flavischen Bewegungen). — Die belletristischen Journale und die politischen. — Wanderungen durch eine Bilbergallerie. — Briefe aus St. Peters ourg (ber Hof und der Abel). — Philipp II. und Granvella. — Großfädtische Fragen. — Aus dem Studienhefte eines Musikers. — Deutsches Universitätsleben (die Studenken-welt). — Der Musikunkerricht in Elementarfoulen. - Goldatenbilber aus Defterreich.

Reiche Thranen. - Urmes Bolf; eine litera risch fociale Epistel. — Preußens Bors und Ruckschritte. — Die Industrie und bas Jahr-Rückschritte. — Die Industrie und das Jahr-hundert; Andeutungen und Wünsche. — Stiz-zen aus dem Eölner Dombaufest. — Briefe auß St. Petersburg (der Kaiser und die Ver-schwörungen). — Deutsches Universitätsleben (Göttinger Persönlichkeiten). — Ueder "Guß-tow's gesammelte Schriften." — Erinnerun-gen eines Landschaftsmalers. — Beschauliche Briefe aus Desterreich (die neuesten Schriften über Desterreich). — Die Presverhältnisse in Mecklenburg-Schwerin. — Die politischen Flüchtlinge in Belgien. — Wanderungen durch die Pariser Theater u. s. w. u. s. w.

Correspondenzen: Die Grenzboten has ben in allen größern Städten Europas ihren ben in allen größern Städten Europas ihren eignen Gorrespondenten. Sie brachten bisher Berichte über die wichtigsten Zeitbewegungen auß: Amsterdam, Berlin, Brüssel, Cöln, Frankfurt a. M., Hamburg, Leipzig, London, Maistand, Mainz, Paris, Stuttgart, Wien u. s. w. Die meisten dieser Berichte sind in viele andere beutsche Journale übergegangen, wohl der sprechendste Beweis für den Werth der kallen

Rovellen: Die Novellen ber Grenzbos ten erscheinen in abgesonberten Beften; fie ents hielten unter andern: Die Bufennabel von h. Koenig. — Der Hauslehrer. — Johannes von L. Diefenbach. — Das Schlafgemach ber Maria Stuart von Theodor. — Die Ofterkösnigin von Haffalt. — Ohnspaß von D. Schiff. — Die Bettlerin von Toledo. — Was eine Mutter leiben kann. — Sünde und Sühne won k. Diefenbach. — La Posada de Todos Santos von E. Kotin. — Die Virtuosin von J. Fester. — Der beste Freund von H. Stephani. — Die Marquise von H. Laube. — Wer ist glücklich? von Berthold Auerbach u. s. w. u. s. w.

Mbonnemente : Bebingungen: Grenzboten erscheinen in wöchentlichen Lieferungen von 2-4 Bogen; jährlich: 156 Borungen von 2—4 Bogen; jährlich: 180 Bogen. Der Preis für das ganze Jahr beträgt 10 Thater. Man abonnirt bei allen Buchhandlungen und Postämtern. Breslau bei Herrn Ferd. Hirt, für das gesammte Oberschlessen aber in den Hirt schen Buchhandlungen in Natibor und Ples.

Leipzig, Oftober 1842. Fr. Ludw. Berbig.

In unterzeichneter Verlagsbuchhandlung ist so eben erschienen und in ber Buchhandlung | 6. 9. Aberholz in Breslan zu haben:

# Die heiligen Schriften des alten und neuen Testamentes,

nach ber von Gr. papftl. Beiligkeit approbirten Ueberfetjung von Dr. Joseph Franz Allioli,

von Dr. Joseph Franz Ausbet,
zum Gebrauche der Bolksschulen und für die Zugend,
im Anszuge bearbeitet, nud mit den nöthigen Erklärungen versehen von
Simon Bachfelner, Pfarrokar.
Mit Aupfern. Zwei Bändden, wovon das erste das alte Testament und das zweite das
neue Testament enthält.
Mit Aprodation des Erzdisthums Münden und Freysing.
preis für jedes Bändden 9 Ggr.
Kaum erschienen, ist dieses Werkden, das so ganz für das kindliche Gemüth und Kassungs-Vermögen bearbeitet ist, schon in mehreren Schulen Deutschlands eingesührt, so wie es auch der Hausvater gerne seinen Kleinen als einen getreuen Wegweiser zur Erkenntnis des Wortes Gottes und Vesselsigung echt christischen Sinnes in die Hands giebt. Der so äußerst billige Preis macht es möglich, dieses echte Haus- und Schulbuch überall anzuschaffen.
Landshut, im Juni 1842.

## Höchst wichtige Anzeige für die Herren Branntweinbrennerei-Besitzer!

So eben erschien und ist in der Buchhandlung G. P. Aberholz in Breslau (Ring: und Stockgassen-Ede Nr. 53) wieder zu haben:

# Die Branntwein-Brennerei

gegenwärtigen Standpunkte 2c. 2c. Bon Bilhelm Reller,

Upotheter I. erfter Rlaffe und Borfteber eines Brennerei-Lehr Snftituts. Zweite verbesserte und stark vermehrte Auflage.

Zwei Theile. Bufammen 1120 Seiten in Detab nebft einer Rupfertafel in groß Folio. Mafchinen: Belinpapier. 1842. Elegant geheftet complet 4 Rttr. 15 Sgr. Berlin. Drud und Berlag von G. F. Amelang.

3m Berlage von G. P. Aberholz in Breslau ift fo eben erfchienen:

# Ergänzungen und Erläuterungen der Preußischen Rechtsbücher

burch Gefetgebung und Wiffenschaft. Unter Benugung ber Juftigministerial : Aften und ber Gefetrevifione : Arbeiten

herausgegeben von S. Gräff, C. F. Roch, L. v. Ronne, S. Gimon und A. Wentel. Zweite verbesserte und vermehrte Ausgabe.

3weite Lieferung: Hopotheken= und Deposital=Drbnung. 40 Bogen.
Dritte Lieferung: Gerichts=Drbnung, erste Abtheilung, Titel 1-34. 53 Bogen.
Lexikon-Format. Subscriptions=Preis für das Ganze in 10 Lieferungen 30 Athkr., welcher bei Empfangnahme jeder Lieferung mit 3 Athkr. und Pränumeration auf die 10te Lieferung bezahlt wird. Einzeln sind die die jest erschienen Abtheilungen unter nachstehenden Titeln un haben: zu haben:

Eriminal=Ordnung und Eriminal=Mecht. 5 Rthlt. 15 Sgr. Sppotheken= und Deposital=Ordnung. 3 " 20 " Gerichts=Ordnung. 2 Bände. 8 " 10 " (Der zweite Band, Titel 35 bis Schluß, ist noch im Druck.)
Der Druck des Landrechts, 6 Bände, hat bereits begonnen, und wird nach Möglichkeit

Roch, G. F., Dberlandesgerichts Rath und Fürstenthumsgerichts-Direktor,

Das Recht der Forderungen

nach Gemeinem und nach Preußischem Rechte, mit Rücksicht auf neuere Gesehgebungen historisch zogmatisch dargestellt.

Oritter und letzter Band: Die einzelnen Obligationen.
66 Bogen. Gr. 8: 4 Rthtr. 25 Ggr.

Dieser Band volkendet ein Werk, auf welches der herr Verfasser zehn Jahre seines Fleißes verwandt hat, das in der Preußischen Rechtsliteratur in seiner Art originell ist und in der Literatur des Preußischen Rechts sowohl als in der praktischen Kechtsanwendung eine neue Bahn dricht, wie es denn auch seit seinem theilweisen Erscheinen sichtlichen Einfluß auf die wissenschliche Behandlung des Preußischen Rechts ausgeübt hat. Aber nicht bloß sür das Preußischen und gemeinrechtlichen Obligationenrechts, und gehort daher eben so der Literatur des Kömischen und Gemeinen Kechts, wie der des Preußischen Kechts an. Bon den erhemeren Beränderungen in der Gesehgebung unabhängig, ist das Buch nicht allein dem gemeinrechtlichen und Preußischen Kechtspraktiser, welcher sich über das bloß Handwerfsmäßige seines Beruße erhebt, nothwendig und unentbehrlich, sondern es wird auch dem Gezlehrten von Beruf durch die reichhaltigen Nachweisungen nücktich sein und durch manche eigenzthümliche Ansichten und Erklärungen zur Prüfungen und weitern Untersuchungen Beranlassung geben; dem Rechtsgebiets sein.

(Der erste Band, 1836, 40 Bogen, kostet 2 Kthlr.; der zweite Band, 1840, 50 Bozgen, kostet 3 Kthlr. 15 Sgr.)

Bei Grass, Barth u. Comp. in Breslau, Herrenstrasse Nr. 20, in Oppeln Ring Nr. 49, ist vorräthig:
Neue praktische Pianoforte-Schule auf fünf Tönen oder in den ver-

Neue praktische Pianoforte-Schule auf fünf Tönen oder in den verschiedenen Quintenlagen beider Hände, begründet für die ersten Anfänger, wie für Geübtere. Von C. Gerlach sen. 4. 1 Rthlr.

Orpheus. Sammlung auserlesener Gesänge für vier Männerstimmen ohne Begleitung. 8 Bände. Kl. 8. à 1 Rthlr. Partitur 8 Bde. Kl. 8. à 15 Sgr.

Triton. Sammlung auserlesener Gesänge für drei Stimmen ohne Begleitung. 1r Band kl. 8. 1 Rthlr.

Arion. Sammlung auserlesener Gesangstücke mit Begleitung des Pia-noforte. 9 Bände à 1 Rthlr. Mit Begleitung der Guitarre. 6

Bardale. Sammlung auserlesener Volkslieder der verschiedenen Völker der Erde, alter und neuer Zeiten, mit deutschem Texte und Hegleitung des Pianoforte und der Guitarre. Von E. Baumstark und W. Waldbrühl. 4. 1 Rthlr. Bde. à 1 Rthlr.

Die neue (3te) Auflage bes Bertes

Franz Nowak, der wohlberathene Bauer, ein nügliches Sand: buch fur ben beutschen ganbmonn, von 21. Rothe, Preis 15 Ggr., ift in allen Buchhandlungen Schlefiens

Betanntmachung.
Der Tuchfabrifant Beinrich Beerbe und bie Francisca, berwittwete Tifchlermeifter Daniel, geborne Holeck, hierzelbst, haben mittelft Bertrags vom 7. Rovember c. a. bie hiererts unter Eheleufen bürgerlichen Standes ftattsindende Gemeinschaft der Güter unter sie ausgeschlossen. Reisse, den 10. Rov. 1842. Königliches Fürstenthums:Gericht.

Bei Graf, Barth und Comp. in Breslau und Oppeln ift zu haben: Das Schönste aus L. v. Beethoven und C. M. v. Weber's Opern.

Im leichten Arrangement für das Pianoforte von Julius Hopfe.

Elegent geheftet. Preis 1 Rthte. 15 Sgr. Beethoven, ber größte neuere Instrumental : Componist, von der Natur selbst zur Musik bestimmt, — und E. M. v. Weber, — der Veredler des Bolksgesangs und der Schöpfer eines neuen Lebens für das Singspiel — werden hier in einer Auswahl ihrer schönsten Opernparthien dem musikliebenden Publikum in einer außerst billigen Ausgabe zugeführt. Das Arrangement ist leicht, ohne der ursprünglichen Schönbeit der Stücke zu schaden. Gwiß wird diese Ausgabe mit gleichem Beifall ausgenommen werden, wie die vielberbreitete Ausgabe der Mozart'schen Opern in der Ausgabe des herrn Hopfe.

# 100 schöne Lieder ohne Worte. Im leichten Arrangement für das Pianoforte von Julius Hopfe.

Elegant geheftet. Preis 1 Rthir. 15 Sgr.

Diese Auswahl ber beliebtesten Gesange wird besonders allen Clavierlehrern willkommen sein, indem sie für ihre Schüler ein reiches Material zu anziehender und belehrender Unterhaltung an dem Pianosorte sinden. Dier wird den lernbegierigen Schülern ein großer Genus, eine mahre Musik gedoten, denn für eine echte Musik muß wohl das immer gelten, was sich jum Bolfsgesang erhoben hat! Dieses leichte und gefällige Arrangement von 100 ber schönften Lieber und Gefänge wird sich aber auch bei allen benen, bie nicht fingen und boch gern singen hören, ben gerechtesten Beifall erwerben.

# Das Schönste aus Mozart's Opern. Im leichten Arrangement für das Pianoforte von Julius Hopfe.

Elegant geheftet. Preis 1 Rthtr. 15 Sgi.

"Zwei und fünfzig Mozart'sche Melodien, ewig frischen und dustenden Blüthen gleich, sind hier zu einem herrlichen Strauße gewunden. Es ist dadei die Folge beobachtet: Don Juan 12 Nummern, Figaro 10, Cosi kan tutte und Idomeneo 11, Entführung 5, Titus 3, Zauberstöte 11. Das Arrangement ist in der That sehr leicht und zeigt überall von Umsicht und Gewandtheit. Die äußere Ausstattung verdient höchst anständig genannt zu werden. Der Preis beträgt 1½ Athl., nicht zu viel für 65 Seiten in groß Folio, mit geschmackvoll verziertem Titelblatte. Wer etwas Leichtes, Ansprechendes und auch durch äußere Zierlichkeit Gesallendes such, etwa als Festgade an Gedurcksagen 2c., der beachte diese Anthologie aus des größten deutschen Tonmeisters Opernwerken.

(Aus hentschelt's Euterpe, 1842. Nr. 5.)

Bei Carl Ben mann in Berlin ift erschienen und in Breslau u. Oppeln bei Graf, Barth und Comp. gu haben: Hertssprung, Formulare für das Geschäftsleben

als Borlegeblatter jum Schonschreiben.

In 5 Quartheften. Preis eines seben 1/4 Klr.

Allgemein kann es eine glückiche Ibee genannt werden, mit dem Unterricht im Schönsscheiden auch zugleich den im Nichtigschreiben zu verbinden. Aus diesem Formular lernt der Schüler spielend außer der Außern Form und Einrichtung fast alle im gewönlichen Leben vorkommende Schriftsche gut stylisiert und sprachrichtig ansertigen. Auch für Erwachssene werden sie eine vortresssiche Nustersammlung bilden.

Es enthalten dieselben öffentliche und Privatanzeigen, Eingaben an Behörden, Briefe, Ans und Abmeldungen, Utteste, Rechnungen, Duittungen, Unweisungen, Schulds, Empfangssund andere Scheine aller Urt, Kontrakte, Bollmachten, Bürgschaften, Abressen, Briefe 2c. 2c.

wird hierburch bie bevorstehende Theilung der Berlaffenschaft bekannt gemacht, mit der Aufforberung, ihre Ansprüche binnen brei Monaforberung, ihre Ampruche binnen brei Monaten anzumelden, widrigenfalls sie damit nach

§ 137 und folg. Tit. 17 Allgem. Landrechts
an jeden einzelnen Miterben, nach Verhältnis
seines Erbantheils, werden verwiesen werden.

Breslau, den 18. Oft. 1842.
Königliches Pupillen-Kollegium.

Gr. v. Rittberg.

Aufforberung. Der Sattlergeselle Friedrich Bilhelm hennig, die Sufanna Marianna henhennig, die Sufanna Marianna Ben-nig und der Andreas Ludwig Hennig, oder — falls dieselben bereits verstorben sein sollten — deren nächste Verwandte, werden als gesetliche Miterben zu dem Nachlasse der am 5. März 1840 zu Mollna, Ludliniger Kreises, verstorbenen Matianna, verwittweten Pa-stor Pole, geb. Hennig, hierdurch aufgesor-dert, sich den unterzeichneten Oberlandes-Gerichte ungesäumt schriftlich zu melden und Gerichte ungefäumt schriftlich zu melben und ihre Gerechtsame in der gedachten Nachlaß=

satibor, ben 11. Novbr. 1842. Königl. Dber=Lanbes=Gericht.

Tag am 12. Dezember d. J. eröffnet und ber gewöhnliche halbjährige Depositaltag am 16ten desselben Monats

abgehalten werben. Für die Einzahlung ber Pfandbriefs : In: tereffen werben bie Tage vom 19ten bis einschließlich den 24. Dezember Borund Rachmittags und für die Auszahlung ber Tage vom 28. Dezember bis incl. 5. Januar von Vormittags 8 bis 1 uhr ausschließlich der Sonn- und Festrage bestimmt. Wer mehr als 2 Pfandbriese zur Zeichen-

Erhebung präsentirt, muß ein Berzeichniß ber-selben beibringen. In biesem Berzeichniffe, wozu Schemata unentgeltlich verabfolgt wert ben, sind die Pfandbriese jedes einzelnen Spftems in alphabetischer Ordnung nach dem Namen der betreffenden Güter, unter gleichzeitiger Angabe der Kreise aufzusühren, die

Deffentliche Bekanntmachung. Rapitalbeträge aber bergestalt in eine ber ba Den unbekanaten Gläubigern bes am 6ten zu bestimmten beiben Kolonnen einzutragen, gebruar 1841 zu Algersborf verstorbenen Rittergutsbesieer u. Wirthschafts-Direktor Bucher nen sogleich übersehen werben kann, von wel-

der diefer Totaljumme jeder biefer Kolonnen sogleich übersehen werben kann, von welcher bieser Summen die Zinsen zu 3/3 und
von welcher zu 3/2 pSt. zu erheben sind.
Bei Einzahlung der Interessen werden Goldsstücke und fremde Münzsorten nicht angenommen, und hat jeder Einzahler für die Richtigskeit der von ihm abzusührenden Summe zu gestehen.

Breslau - Briegiches Fürstenthums - Lands schafts-Direktorium.
Gr. Stofch.

werben wird, und biefer Aushang bis zu beren Bekanntmachung burch bie öffentlichen Blatz ter bauern foll.

Posen, ben 18. November 1842. General = Lanbschafts = Direktion.

Befauntmachung. Befanntmachung.
Bei der Breslau-Briegschen Fürstenthums-Landschaft wird der für den bevorstehenden Weihnachtstermin abzuhaltende Fürstenthums-Baagner gehö-tige Gasthof zum "blauen hirsch" Ar. 18, zu Wartha, nebst Beilaß, geschäft auf 3326 Att.

in termino
ben 30. Dezbr. Bormittags 9 Uhr,
in Wartha meistbietend verkauft werben, wos
zu Käuser hiermit eingeladen werden.
Tare, Bedingungen und Hypothekenschein
sind in unserer Registratur einzusehen.
Camenz, den 12. No. dr. 1842.
Das Patrimon-Gericht der Herrschaft Camenz
als Gericht der Stadt Wartha.

Drei privil. Apotheken, welche 2500, 4000 und 6000 Rthl. reines Medizinalgeschäft machen, sind mit 10,000 und resp. 20,000 Rthl. Anzahlung preiswürdig zu acquiriren durch S. Militsch, Bischofsstrasse Nr. 12.

NB. Apothekergehülfen werden stets prompt besorgt und unter soliden Bedingungen placirt.

# Zweite Beilage ju No 278 der Breslauer Zeitung.

Montag ben 28. November 1842.

Lokal = Berund Beranderung.

Ginem hochlöblichen Abel und dem geehrten Publikum erlaube ich mir, die ergebenste Anzeige zu machen, daß ich mein bisheriges Lokal, Schubbrücke Nr. 80, verlassen, und vis-à-vis, meinen kaben nedik Kabinet zum Fristren und Haarschier für Damen und Herren eröffnet habe. — Zugleich emilieble ich meine Kabrik und Magazin aller Arten Haartouren, Scheitel, Locken und Flechten nach der neuesten Construction, welche dem natürlichen Haarwuchs aufs täuschendste ähnlich ist alle Toiletten Gegenstände zum Kopspuß, wovon hauptsächlich die neuen Kämme, Nadeln, französsische Kumen, Schleisen von allen Kranchen und dergleichen nach den neuesten Paster Journalen zu empsehlen sind. — Durch meine persönlichen Einkäuse in der Leipziger Messe die in den Stand gesetzt, meine Artikel aufs modernste, beste und billigste liefern zu menn. Für Wiederverkäuser im Dusgend mit bedeutendem Rabatt. — Auch werden Abonnenten zum Fristren und Haarschneiden in und außer dem Hause angenommen. — Auswärtige bestellungen werden auss pünktlichste besorgt.

Leopold Bogl, Damen: und herren : Frifeur, Schufbrude Rr. 5, unmeit ber golonen Gans.

# Lu den Winter-Vergnügungen und bevorstehendem Weihnachts-Feste verkaufe

# Flaschen Wein pro

1 Flasche best moussirenden ächten Champagner (nach Belieben roth auch weiss),

Flasche guten Franz, I Flaschen guten Medoc,

n allen andern Sorten, sowohl in süssem und herben Ungar, französi-8chen rothen und weissen, Rhein- und spanischen Wein, schmeichle alle meine geehrten Abnehmer auf das billigste und beste jeder Zeit bedienen zu können, auch empfehle meine beliebten feinen Pansch-Essenzen, das preuss. Quart incl. Glas 30, 25, 20 und 15 Sgr., ächten feinen Arac de Goa, welcher seines Gleichen sucht, das pr. Quart 1 Rthl., feinsten Jam. Rum 25, 20, 15 und 12½ Sgr., feinen Rum 10, 8 und 6 Sgr.

C. F. Rettig, Oderstrasse Nr. 24, 3 Brezela.

Die Herren Uhrmacher und Kaufleute finden zum Biederverkauf die neuesten, sehr gut gearbeiteten, kleinen, mittlen und großen Wanduhren zu so billigen Preisen, wie sie nirgends verkauft werden, bei Subner und Sohn in Breslau, Ring Nr. 40, das zweite Haus von der Ecke der Albrechtsstraße nach der grünen Röhre zu.

Kinder-Spielwaaren-Ausstellung

Bum bevorftehenden Beihnachtefefte empfehle ich mein auf bas vollitanbigfte fortirte Rinder Spielwaaren Lager, worunter fich befonders eine große Mus-Baaren Lager einer gutigen Beachtung, und verspreche bei ben billigften Preis fen bie promptefte Bedienung.

Albrechtsstraße dr. 29, dem Kgl. Ober-Post-Amt vis-à-vis.

Die Modewaaren-Handlung von S. Ningo,

Sintermarkt Der. Z, deigt ergebenst an, daß vom heutigen Tage an der Ausverkauf einer bebeutenden Parthie seiner Khibet-Merinos und Kamelots zu verschiedenen Preisen, achte Kleider-Kattune à 2/4, 3 und 4 Sgr.; 6/4 breite Earo-Merinos à 4 Sgr.; 3 Ellen große wollene Umschlagetücker à 25 Sgr. u. f. w. beginnt. Außerdem wird eine reichhaltige Auswahl aller in diese Branche gehörende Artitel zu ermäßigten Preisen gur geneigten Beachtung und Abnahme empfohlen.

En gros und en détail. Die Leinwand=, Tischzeug= und Baumwollen= Waaren-Handlung von

yeymann, Carlsplat Der. 3, am Potoihof,

empsiehlt ihr wohlassortirtes Lager von weißer reiner Leinvand, roher und gebleichter Creas-Leinwand, Damast : Tafelgebecken, Schachwiß: und Rüchen-Handtüchern, Casse: und Thee:Servietten, Bett:Drillichen, Bett:Jüchen und Inlet, Kleider: und Schürzen: Leinwand, Irländischer Leinwand, Schirtings, rohen und gebleichten Parchenben, leinenen Fußteppichen, und alle zu biesem Fache gehörende Artikel, sowohl im Ganzen wie im Einzelnen, zu anskerft billigen, aber festen Preisen.

D. G. Wiederv. rtaufer oder Familien, welche gange Stude taufen, erhalten einen verhaltnifmäßigen Rabatt.

eine große Auswahl von Bukskings in den neuesten Deffins empfiehlt die neu etablirte Tuch: und Modewaaren: Sandlung für Berren von

Heinrich Hirsch,
Dblauer Etraße Dr. 87, in der goldnen Krone.

Fortgesetzter Ausverkauf von Schnitt- und

mit welchen vorzugsweise Artiket, die sich zu Weihnachts-Geschenken eignen, verbunden sind, findet flatt: Rikolais und Buttnerstraßen-Ecke, im grünen Löwen, eine Stiege bei

M. Gabrielli.

# Weihnachts = Unzeige. Die Leinwand-Handlung des M. Wolff (Ming: und Comiedebrucke: Gete Dr. 1),

vertauft en gros und en détail folgende Baaren ju nachstehenden fehr billigen aber feften

Preisen, als:

Preisen, als:

echte Züchen-Leinwand

a 2½, 3, 3½, 4, 5 Sgr.

"Tulet:

"A 2½, 3, 3½, 4, 5 Sgr.

"Echürzen:

"A breit à 3½, 4 Sgr.

"Sleider:

"Rleider:

"Rleider:

"Rleider:

"Rleider:

"Rleider:

"Reider:

Wiederverfäufer erhalten einen angemeffenen Rabatt.

Mantel und Sack-Palitots,

gebiegen gearbeitet, von Gang-Tuch, jedoch nicht unter 13 Rthl., empfiehlt bie herren-Garberobehandlung bes L. F. Podjorefy aus Berlin, Albufferstraße Ar. 6, neben ber Dhlauerstraße.

21/2 und 3 Ggr. die Gle, find ju haben Glifabethftrage Dr. 7.

Greinersche Thermometer, Barometer, Alfoholometer mit und ohne Thermometer, Bier:, Branntwein: und Lutterwaa: gen find an Wiederverfäufer, wie auch einzeln fo billig zu haben wie fie nirgends ver: fauft werden. Hübner und Sohn, Ming 40, das zweite Haus von der Ecke der All: brechtsstraße, nach der grünen Röhre zu.

Gin Sohn rechtlicher Eltern, in bem Befit ber nöthigen Schulkenntniffe, welcher Luft hat, bie handlung zu eriernen, tann in einem gut eingerichteten Materialwaaren-Beschäft, in einemgerichteten Materialwaaren-Beschäft, ner Provingfalftadt, 10 Meilen von Breslau, fofort placirt werben.

Auf frankirte Unfragen werden bie herren Wilh. Lobe u. Comp. in Breslau, Ohlauer Straße Rr. 28, bas Rabere ertheilen.

Meine Fabrik Franzö= füher Handschuhe, früher Ohlauer Straße Rr. 53, iff jest Bischofsstraße Nr. 7, in ber goldnen Conne. J. W. Sudhoff jun.

\* Fein raffin. Rüböl à 4½ Sgr. \* pr. Pfund, bei Abnahme von minbestens 10 Pfund; Abends um 4 Uhr und des Sonntags gänzlich geschlessen. Frische, gesunde Rapsetuchen à 1½ Athl. pro Cent., in Ulrich's Delmühle bei der Nifolaiwache.

Der Privat : Gefretair Fried. August Lange,

Mene Kirchgasse Mr. 6, empsiehlt sich zur Ansertigung aller Arten Eingaben, Vorstellungen, Gesuchen, Bittschriften, Briefen, Contrakten, Nechnungen, Inventarien, Vormunds, stechnungen, Inventoren ich Gerichten u. s. w., übernimmt die Fertigung aller Gattungen von Reinschriften, und wird es sich zur Pflicht machen, seben deskallsigen Auftrag schnell, correct und billig zu effecturen. fectuiren.

Altbugerstraße Nr. 50 ift eine meublirte Stube im erften Stock, vorn heraus, ju vermiethen und jum 1. Dec. zu beziehen.

Die Bettfebern: und Daunenhandlung, fruher Rr. 12 Karloftraße, befindet fich jest bas felbst in Rr. 6, 2 Stiegen.

Bestes Seegras empfehlen Subner u. Gobn, Ring 40.

Zur Raumung einer Partie von neu und mobern gearbeiteten fertigen Kleidungeftucken, beftehend in allen Gattungen Damen-Bullen, Berren-Manteln, Roden, Palitots, Sactpalitots und Bleinfleibern, ift folde behufs bes bevorstehenden Weih-den nachtsfestes am Nathhause Nr. 4, im d di goldnen Arebs, schrägüber ber großen k di Waage zu den Kostenpreisen zum Ver-de fause ausgestellt. 

Lampen-Dochte,

bie hell brennen, nicht kohlen, wegen ihrer Keinheit auch nur wenig Del verzehren, und sich darum vor allen bisher angepriesenen Dochten wesentlich auszeichnen, empfiehlt in allen Breiten, die Handlung Ehrift. Gundee, Rikolaistr. 33.

Einem Wirthschaftsschreiber, mit glaubhaften Beugniffen über feine Brauchbarteit verfeben, wird ein Unterkommen nachgewiesen burch ben 213. Berger, Wallstraße Nr. 8. Commissionair

von 23 Athl. in Cassen-Unweisungen verloren worden, wahrscheinlich Nachmitrags auf der Schmiedebrücke oder auf dem Hofe bed in dersselben Straße belegenen Hauses Nr. 55, oder gegen Abend auf dem Neumarkt. Der ehrsliche Finder wird aufgefordert, diese Summe gegen eine angemessene Belohnung auf dem Vollieis-Auregu abzugehen. Polizei=Bureau abzugeben. 21

Wer einen braunen Höhnerhund, alt und taub, mit lebernem Galsband, welcher am 24. b., in der 6 Stunde, auf der Hundsfelder Straße vermist worden, nach Lossen, Trebeniger Rreises, auf den herrichaftlichen Hof zu-rück bringt, erhält daselbst 2 Rthl.

Für einen Schneiber, welcher feine Brauch barteit im Buidneiben nadmeifen tann, wirb zu Reujahr 1843 eine Stelle offen; auch tann berselbe unter soliden Bedingungen als Compagnon eintreten. Schriftliche Ubressen unter P. P. Breslau, Altbugerftr. Rr. 6, erfte Etage, werben franco entgegen genommen und Raberes schriftlich mitgetheilt.

Ein eiserner Ofen

ift billig zu verkaufen, herrenftrage Rr. 13. 4 Etnben, Rüche und Zubehör, nabe bem alten Theater, à 120 Athir., zu Beihnachten beziehbar: Raberes im Agentur-Comtoir von S. Militsch, Bischofsstraße

Beisen Gesundheits-Flanell, bunten carirten Flanell, 2 Ellen breit, zu 10, 11, 12 Sgr., wie auch weißen Frieß zu 4½ Sgr. Reusches Erraße Nr. 21 Straße Mr. 21.

in allen Gattungen empfiehlt die Handlung Karls:Straße Rr. 32 in Breslau.

Banholz-Verkauf.

Montag ben 5. Dezbr. c. Bormittags von 10—1 ühr sollen aus dem Königl. Forstrevier Poppelau, in dem Dienstlokale des Domainens Rent-Amts zu Aupp circa 2100 Stück Bau-hölzer (Kiefern mit wenigen Fichten) öffentlich versteigert werben.

Licitations-Bebingungen und Aufmaafregi-fter werben im Termine vorgelegt, tonnen jeboch auch hier in ben Umtestunden früher ein

gesehen werben. Die Förster find angewiesen, bas betreffenbe Solz auf Berlangen an Ort und Stelle vor-

Poppelau, ben 22. Novbr. 1842. Der Königl. Oberförster.

Das Dominium Pannwis beabsichtiget bei ber bassen Wählen-Anlage.

Das Dominium Pannwis beabsichtiget bei ber bassen Wassermühle, statt der jesigen drei gewöhnlichen, vier Mahlgänge auf amerikanische Art anzulegen und, da das Wassertheitweise anders benußt werden soll, eine Dampsmaschine oder hollandische Windmithstüget auf basselbe Gebäude zu sehen. Eine Beränsberung und namentlich Erhöhung des Fachbaumes soll dabei nicht vorgenommen werden. Dies wird in Gemäßheit des Gesess vom 28. Oktober 1810 mit der Ausstorung zur öffentlichen Kenntniß gedracht, etwaige gesessich degründete Einwendungen dagegen binnen 8 Wochen präckusvissische Frist hier anzusbringen.

bringen.

Trebnis, ben 20. Rovember 1842. Der Königliche Landrath. v. Pofer.

Mühlen-Unlage.

Der Wassermüller Carl Friedrich Stenzel zu Seichau, hiesigen Kreises, deabsichtigt auf seinen Grund und Boden eine neue Bockwindsmühre zu erbauen. Auf Grund des Edikts vom 28. Oktor. 1810 wird diese Vorhaben hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gedracht, und haben Diejenigen, welche etwanige Wider freise dasser anzuhringen gehenken sich bie fpruche bagegen anzubringen gebenten, fich binnen 8 Wochen praklusivischer Frist, von heute ab, im unterzeichneten Amte beshalb zu mel-ben, weil auf spätere Einwendungen keine Rücksicht genommen und ber landespolizeiliche

Consens nachgesucht werben wird. Jauer, ben 1. Rovember 1842. Königl. Landrath-Umt v. Czettrig.

Solz-Auftions-Anzeige. Den 12. Dezbr. b. J. fruh 9 Uhr werbe in bem Forst-Revier bes Fibeicommisgutes ich in dem Forst-Revier des Fideicommisgutes Lerchendorn, Kreis Lüben, einen Fleck Baubolz von ohngefähr 30 Morgen Flächeninhalt, entweder im Ganzen oder in einzelnen Loofen auf dem Stamme öffentlich versteigern; indem ich hierzu zahlungsfähige Käufer einlade, füge ich noch hinzu, daß die Hallscheid des Erwertspreises sofort nach dem Juschlage, an Unterzeichneten zu entrichten ist.
Der Körfter des Gutes Lerchendorn ist ansewiesen, auf Berlangen den zu verkaufenden

gewiesen, auf Berlangen ben zu verkaufenden Holzstleck zu zeigen. Mühlrädlig, ben 24. Novbr. 1842. v. Uechtrig, Landes-Aeltester.

Bekanntmachung. Der Bauergutsbesiger Franz Buckata, zu Altgrottkau, hiesigen Kreises, beabsichtiget seine in Friedland, Falkenberger Kreises, ertaufte neue Bockwindmühle nach Altgrottkau zu transportiven, und auf seinem Grund und Boden aufzustellen.

Boben aufzustellen.
In Gemäßheit des Gesetzes vom 28. Oktober 1810 und des Gesetzes vom 23. Oktober 1826, bringe ich die Verlegung gedachter Bockwindmühle hiermit zur öffentlichen Kenntniß, mit der Aufforderung an alle diejenigen, welche ein Widerfruchsrecht bagegen zu haben vermeinen, sich binnen 8 Wochen präclusischer Frift, von heut ab gerechnet, bei mir zu mel-ben, mit bem Bebeuten, baß auf die bagegen später erhebenden Wibersprüche keine Rücksicht

genommen werben wirb. Grottfau, ben 21. Novbr. 1842. Der Königliche Kreis-Landrath: v. Ohlen.

Dybrnfurth gehörigem, ohnweit ber Dber gelegenem Torstich steht eine bebeutenbe Quantität Torf, von bester Qualität, in großen Ziegeln gestochen und gut getrocknet, sowohl in einzelnen Partien als auch im Ganzen, entweber nach Schocken ober nach Klastern, zum Berkauf bereit. Der Durchschnittspreis pro

weber nach Schotten ober nach Klaftern, zum Berkauf bereit. Der Durchschnittspreis pro Schock ift 1½ Sgr.
Ferner sind baselbst einige tausend Scheffel weiße Mergelasche, als vorzügliches Düngungsmittel, sowie auch eine bedeutende Quantität sinttet, sowie auch eine Sectende Quantität schöne weiße Mergelasche zum Mauern, verkäuslich. Der Preis für erstgenannte Sorte ist pro Preuß. Scheffel reichlich gemessen, 3 Sgr. und für lektgenannte Sorte 3 Sgr.

Das Wirthschafts-Umt. Matthaei.

Wein : Offerte. Eine Parthie Grünberger Roth- und Weiß-Weine empfingen in Commission und empfeh-Ien gu fehr annehmbaren Preifen: A. Prausnig und Comp., Bifchofftraße Rr. 3.

# Zahrmarkts=Kinderspielwaaren=Ausverkauf

im Gafthof Hotel de Saxe, par terre, Zimmer Dr. 1. (Comiedebrucke.) Die Auswahl ist groß, die Gegenstände sind alle neu und schön, und werden zu bedeutend herabgeseten fest en Preisen verkauft, was recht sehr zu berücksichtigen ist, da in wenigen Tagen dieser Ausverkauf aufgehoben wird.

Die Berliner allgemeine Wittwen-Pensions=

und Unterstügungs = Kasse,
welche schon über 62,000 Athl. Bermögen besigt, und nach dem vorlegten Abschluß 20 Wittwen mit 2550 Athl. jährlicher Pensson unterstügt und 449 Mitglieder zählt, die ihren Frauen 47,970 Athl. Wittmen-penfion und 11,992 Rthl. Begräbniggelder gefichert haben, beginnt am 1. Januar t. J. ihr 13tes Semester. Anmelbungen werben von mir angenommen und Reglements à 3 Sgr. verabfolgt. Breslau, den 26. November 1842. J. Müllendorff, Kaufmann, Taschenstraße Nr. 28.

Handlungs-Bücher und Conto-Currenten in allen Größen und zu jedem Geschäft, auf das zweckmäßigste und sanberste linirt, sind fortwährend in größter Auswahl vorräthig und werden jeder Bestellung entsprechend rasch und am billigsten angesertigt bei Klausa und Hoferdt, Papier-Haud-lung, Engl. Liniir-Anstalt und Buchbinderei, Elisabethstraße Ar. E.

Bockwindmühlen-Unlage. Der Besitzer ber zu ObersPanthenau, hieszen Kreises, gehörigen Wassermühle, der Lind-wurmmühle genannt, Gottlieb Schlotte, beabsichtiget die Anlage einer Bockwindmühle auf bem zu seiner Besitzung gehörigen Acter. In Gemäßheit bes § 6 bes Ges ges vom 28. Oktober 1810 wird bieses Borhaben bes 2c. Schlotte hiermit jur öffentlichen Kenntniß gebracht, bamit Diejenigen, welche gegen bie Ausführung beffelben ein Wiberspruchsrecht ju präklustung bestelben ein Abertpkudgeleicht zu haben vermeinens, soldes binnen acht Wochen präklussicher Frist bei mir anbringen mögen. Rimptsch, ben 16. Rovember 1842. Der Königliche Landrath E. F. v. Stubnis.

Bücher: Auftion.

Am 29ten d. Mts., Bormittag 9 uhr und Nachmittag 2 uhr, soll in Nr. 13, am Stadtsgraben, die zum Nachlasse des Königl. General-Arzt Herrn Dr. Lampe gehörige Bibliothek in verschiebenen wissenschaftlichen Werken bestehend, wodei die Encyclopadie von Ersch und Gruber und bemnachft bie dirurgischen

und Gruber und demnacht die chrurgischen Instrumente und eine goldene Uhr mit Se-conde morte öffentlich versteigert werden. Der gedruckte Katalog ist in den hiesigen Buchhandlungen der herren Max u. Komp. und Ferdinand hirt zu haben. Brestau, den 18. Kovember 1842. Mannig, Auttions: Kommissar.

An f t i on. Am 1. Dezbr. d. J. Bormittagss 9 Uhr, sollen im Auktions-Gelasse, Breitestr. Nr. 42, verschiedene Effekten, als: Gläser, Porzelan, lactirte Sachen, Leinenzeug, Betten, Meubles, Kleibungskücke, Galanterie-Sachen, ein Reisser Badeskrank, ein sechsöktaviger Flügel und ein flochäriger Borftehhund, öffentlich versteis

gert werben. Breslau, ben 27. Novbr. 1842. Mannig, Austions-Rommiffar.

Konzert

findet in meinem Lokale von jest ab nur: Sountag, Montag u. Mittwoch statt. Um gütigen Besuch bittet: U. Runner, im Glas-Saale am Oberschlesischen Bahnhofe.

Fleisch und Würste

jum rauchern, werben angenommen von Privatleuten wie auch von Fleischern u. Burst- Fabrikanten, Ohlauer Straße Rr. 20, bei August Wolff, Burft-Fabrifant.

Lampen, Theebretter, Jukferdofen, Wachsflockbüchfen, Leuchter, überhaupt alle Ur: ten ladirte Binn: und Blech: waaren verfaufen in gang gu: ter und fchoner Qualitat am allerwohlfeilften, an Wieder: Berfaufer mit febr gufrieden: ftellendem Rabatt.

Hubner & Sohn, Ming Dr. 40, bas 2te Saus von der Ecfe der Albrechtsftr. nach der grunen Robre ju

Bermiethung.

3wei elegant meublirte große Zimmer, ganz nahe am Ringe und Blücherplag, find fogleich ober gum 1. Degbr, zu beziehen, und werben angezeigt burch August Herrmann, Bischofsstraße Nr. 7.

Men eingefalzene Limonien evhielt und offerirt :

Carl Straka, Mibrechtoftr. Rr. 39, ber R. Bant gegenüber,

Unter den Fabrikpreisen empfehien wir Reufiber Baaren aus ben Fabrifen ber herren Abeting und Comp., und Benniger und Comp. in Berlin. Subner und Cohn, Ring 40.

Gafthof=Verkauf.
Ein in gutem Bauzustande sich befindender Gasthof mit 2 großen und 4 kleinen Stuben, 3 Altoven und 2 schönen Kellern, so wie der nöthigen Pferbestallung, in einer belebten Stadt am Ringe, nahe der Königlichen Post gelegen, ist wegen Familienverhältnissen bald zu verkaufen.

Auf mündliche und portofreie Anfragen erstheilt ber Bunbarzt Reffel zu Rimtau bei Neumarkt bie nöthige Mustunft.

Angekommene Fremde.
Den 25. Rovember. Golbene Gans: Hr. Kammerh. v. Jena a. Mecklenburg. Pr. Rommerzienrath Hirschberg aus Danzig. Hr. Hofrath Mangold aus Dehringen. Hr. Landbschöfte. Direktor v. Debschüß a. Pollentschine. Hr. Seh. Kommerzienrath Treutler a. Waldenburg. Hr. Kaufm. Menbesson a. Berlin.
— Weiße Abler: Hr. Bürgermstr. Richter u. Hr. Kaufm. Stiller a. Ohlau. Hr. Kammerherr v. Elsner aus Zieserwiß. Hr. Lieut. v. Spiegel aus Dammer. Hh. Gutsb. von Schickus a. Trednig, v. Kadoniß aus Jamke. Hh. Kriebländer aus Beuthen, Brestauer a. Keichenbach.— Hotel de Siteste. Hr. Kammerger. Assesson. — Gotel de Siteste. Hr. Kammerger. Assesson. Weigenbach.
Hr. Kammerger. Assesson. Weigenmann u. Kamiß a. Streegau. — Gotdene Schwert: Ph. Kauss. Aust. Cohn a. Stogau, Keymann u. Kamiß a. Streegau. — Gotdene Schwert: Ph. Kauss. Aust a. Berlin, Rosenkan, u. Gerlossa. Heigen. — Reiße Rose. Or. Bürgermeister Fiedig a. Canth. Hr. Sanitätsrath Dr. Kaus der Sauss der Kausser von Kansternage und der Kausser. Raufl. Auft a. Berlin, Kolentranz u. Gertoff a. Leipzig. — Weiße Roß: Hr. Bürgermeisster Fiebig a. Canth. Hr. Sanitätkrath Dr. Rau, Hr. Kaufm. Wasservogel und Hr. Kenstier Lewisohn a. Reumarkt. Hr. Kentmeister Demnig aus Cranz. — Deutsche Haus. Herr Major Graf von Garnier: Aurawa a. Aurawa. Hr. Sekretär Deditius aus Kreuzburg. — Hotel de Sare: Herr Guteb. v. Salisch a. Peruschen. — Blaue Hirsch. Hr. Hauptm. Graf v. Schweinis a. Sulau. Hr. Hauptm. Graf v. Schweinis a. Sulau. Hr. Guteb. Günther a. Strzigi. — Rautenkranz: Hr. Kaufm. Lunge a. Naumburg a. A. Hr. Bar. v. Musschwig a. Großschehlis. — Iwei goldene Lowen: Hr. Fabrikant Plunster u. Hr. Ksm. Friedländer a. Kempen. Hr. Kaufm. Willenick aus Gleiwis. — Gelber köwe: Hr. Derförster David a. Wartenberg. Hh. Gutspächter Frembling a. Riemberg, Krüger aus Lohnau. Hr. Maler Wagner a. Warmbrunn. — Königs-Krone: Hh. Pastoren Rubale aus Wabnis, Langenmahr a. Koschlis. Hr. Lehrer Kopieß a. Strehlen.

Privat-kogis: Utbrechtsstraße 39: Hr. Guteb. v. Kämpf a. Kauernick. Hr. Kaufm.

Privat-Logis: Albrechtsstraße 39: Hr. Guteb. v. Kämpf a. Jauernick. Hr. Kaufm. Prätorius a. Dresben.

Den 26. Nov. Golbene Gans: Frai Gräfin v. Morstin a. Krakau. Ph. Guist v. Ostrowsti a. Polen, Berczinski a. Polen fr. Dr. Eckstein aus Wien. hr. Plöße:Inspectols a. Katiborhammer. hr. Maler Sachetti a. Warschau. Frau v. Lieres a. Stephanshain. hr. Kausm. Jonas u. hr. par tikulier Zimpel a. Berlin. — Weiße Kuler hr. Graf v. Pückler a. Kosel. hr. Kausm. Russini aus Reapel. — Drei Berge: h. Rausm. Dehnel a. Kawicz, Drogand a. Reismarkt, Kunze a. hirscherz, Reich a. Berlin, Masche a. Maltsch. hr. Reg.: Direktor bel a. Schweinern. — Golbene Schwerts. hr. Kausm. Dähne a. Leipzig. hr. Dekolog. Reiffe.

Privat: Logis: Nitolaiftr. 30: Sr. Sf Bentheim a. Berlin. — Schweidnigerftr. Dr. Rittmftr. v. Elsner a. Bobel.

# Wechsel- & Geld-Cours

Breslau, den 26. Novbr. 1842.

| 1 | Breslau, den 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 140              | vor. 10             | 042.         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Wechsel - Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1923               | Briefe.             | Geld.        |
| 1 | Amsterdam in Cour  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mon.               |                     | 139          |
| 3 | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF  | Vista              | N 100 110           | 151%         |
| 1 | rammoni B m. samoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mon.               |                     | 150%         |
| į | The state of the s | Mon.               | 36536               | 6.24         |
|   | Leipzig in Pr. Cour à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vista              | The same of         | 0.2          |
|   | Control of the Party of the Par | lesse              | 到35%                | 1000         |
|   | the state of the s | Mon.               | 015                 | 1034         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mon.               | 1032/3              | -            |
|   | The state of the s | Vista              | 100 /3              | 995          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mon.               | 1                   | 991          |
| j | day and day on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Service of          |              |
|   | Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D. WI              |                     | 13481        |
|   | Holland. Rand-Dukaten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | -                   | -            |
|   | Kaiserl. Dukaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 95                  | -            |
| i | Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                  |                     | 113          |
|   | Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.50              | 1095/6              | 0 -          |
|   | Polnisch Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 00                  | -            |
|   | Polnisch Papier-Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 941                 | -            |
| j | Wiener Einlös Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120                | 415/6               |              |
|   | PERSONAL TRANSPORTER STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zins-              | 3 45                | 1500         |
|   | Effecten - Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fuss.              | grasyo              | 50,10        |
| 8 | AND SECTION OF SECTION | -                  |                     | 4000         |
|   | Staats-Schuldsch., convert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 1041/6              | -            |
|   | SeehdlPrScheine à 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | -                   | 90           |
|   | Breslauer Stadt-Obligat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/2               | 1011/3              | 日本           |
|   | Dito Gerechtigkeits- dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41/2               | 97                  | 1            |
|   | Grossherz. Pos. Pfandbr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 1051/4              | -            |
|   | dito dito dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/2               | 102 1/4             | 1997         |
|   | Schles. Pfandbr. v. 1000R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/2               | 1021/4              | -            |
|   | dito dito 500 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 /2              |                     | -            |
|   | dito Litt, B. dito 1000 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 1051/2              | -            |
|   | dito dito 500 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                  | -                   | -            |
|   | Eisenbalm - Actien O/S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12/8               | .007                | 3533         |
|   | voll eingezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 901/2               | 3 700        |
|   | Freiburger Eisenbahn-Act.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 400                 | The state of |
|   | voll eingezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 100                 | 1            |
|   | Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THE REAL PROPERTY. | 41/2                | -            |
|   | Children Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                     |              |
|   | The second secon | THE RESERVE        | THE PERSON NAMED IN |              |

# Universitäts : Sternwarte.

|                                                                                          | 12                                       | Thermometer                                    |                                                |                                      | Training of the                             | maide Santo                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| 26. Novbr. 1842.                                                                         | Barometer<br>3. 4.                       | inneres.                                       | äußeres.                                       | feuchtes<br>niebriger.               | Wind.                                       | Gewölk.                                                    |  |
| Morgens 6 uhr.<br>Morgens 9 uhr.<br>Mittags 12 uhr.<br>Nachmitt. 3 uhr.<br>Abends 9 uhr. | 27" 2,40<br>2,68<br>2,70<br>2,56<br>1,68 | + 2, 0<br>+ 2, 4<br>+ 3, 9<br>+ 3, 4<br>+ 2, 8 | + 2, 4<br>+ 2, 0<br>+ 4, 4<br>+ 3, 0<br>+ 1, 8 | 0, 8<br>1, 0<br>1, 6<br>1, 2<br>0, 2 | 0 9                                         | gebergewölkt<br>gebergewölk<br>bichtes Gewölk<br>überwölkt |  |
| Tempera                                                                                  | tur: Minim                               | um + 1,                                        | 5 Maximun                                      | 1 + 5,0                              | Dber + S                                    | 2 4                                                        |  |
| 27. Novbr. 1842.                                                                         | Barometer<br>3. \$.                      | inneres.                                       | hermomet<br>äußeres.                           | feuchtes<br>niebriger.               | Wind.                                       | Gewölf.                                                    |  |
| Morgens 6 uhr.<br>Morgens 9 uhr.<br>Mittags 12 uhr.<br>Nachmitt. 3 uhr.<br>Abends 9 uhr. | 27" 2,60<br>4,20<br>5,00<br>5,94<br>6,90 | + 2, 3 + 2, 8                                  | + 0, 4<br>+ 0, 8<br>+ 1, 4<br>+ 2, 4<br>+ 1, 4 | 0, 4<br>0, 0<br>0, 0<br>0, 4<br>0, 4 | NB 23°<br>B 23°<br>B 36°<br>B 31°<br>CD 18° | überwölkt                                                  |  |
| Tempera                                                                                  | tur: Minim                               | um + 0,                                        | 4 Marimum                                      | + 3, 0                               | Ober + 2                                    | 2, 0                                                       |  |

Der vierteljährliche Abonnements : Preis für die Breslauer Zeitung in Berbindung mit ih cem Beiblatte "Die Schlefische Chronif", ift am hiesigen Orte 1 Ahr. 20 Sgr.; für die Zeitung allein I Thir. 71% Sgr. Die Chronif allein koftet 20 Sgr. Auswärts koffet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit der Schlefischen Shronif (inelusive Porto) 2 Thir. 121% Sgr.; die Zeitung allein 2 Thir., die Chronif allein 20 Sgr.; fo daß also ben geehrten Interessenten für die Chronif fein Porto angerechnet wird.